

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



VERSITY OF MICHIGAN

By Prof. Ldw. L. Walta

30.5-J93 3.8.1

**v** il • 

# deutsche Rechtschreibung.

Ein Hanbbuch

får

## Lehrer und zum Gelbstgebrauche

n n n

f. b. Jüngft,

Dberlehrer am Symnasium zu Bielefelb.

Min ft er,
Oruck und Berlag von Friedrich Regensberg.

1843.

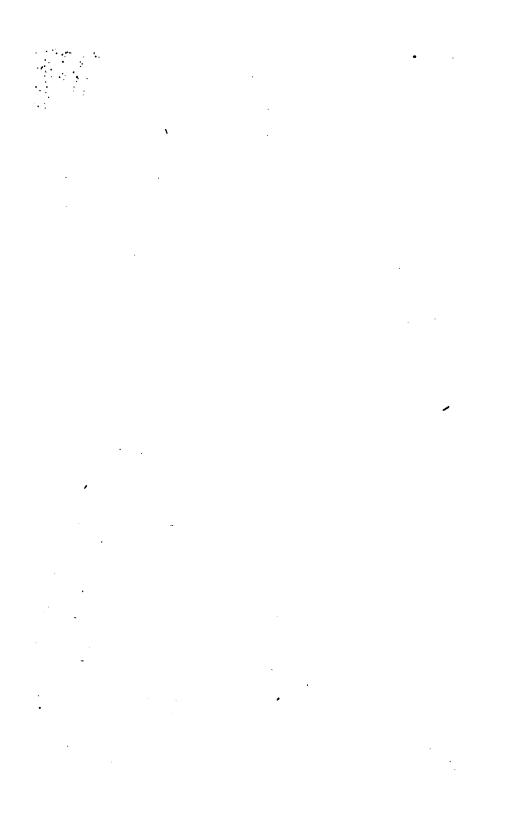

# Seinem Bruder Chr. G. Jüngft,

Superintenbenten gu Lingen,

wibmet

biefe Schrift in herzlicher Liebe

ber Berfaffer.

.

### Worwort.

"Unsere Hauptsprache tritt mit ber Natur einher, "ist rein und klar, hell, beutlich, ihr eigen und uns"vermengt, wird wie sie ist geredt, wird wie sie ist "geschrieben: bie sie mißbrauchen, mißbrauchen sie "ihnen selbst, sie muß beswegen in ihren Gründen "ungemißbraucht verbleiben."

Der Werth der Muttersprache als solcher ist für alle Volker gleich, ein jedes mag darum die seinige gleich hoch halten und ehren. Aber außer diesem allgemeinen Werth giebt es noch einen verhältnismäßig höheren oder geringeren, zu dessen Bestimmung die geschichtliche Entwicklung und die innre Ausdilbung in Betracht kommen: für jene ist unversälschte Ursprüngslichkeit, für diese Wohllaut und Reichthum die höchste Anforderung und der richtigste Maßtab. Unsere deutsche Sprache genügt beiderlei Ansorderungen in hohem Grade und sichert sich dadurch einen vorzüglichen Platz unter der Reihe der ersten Sprachen. Sie ist eine Ursprache, und zwar gehört sie zum edelsten und vornehmsten Sprachstamm der Erde, ja sie nimmt unter den noch lebenden Sprachen dieses Stammes jetzt die erste Stelle ein. Ihre reiche Külle, ihre geschmeidige Vildungs-

fähigkeit, ihr seelenvoller Wohlklang konnen hier nur angedeutet nicht aber genauer entwickelt werden. Der Berfasser ift nur die Erklarung fculdig, daß er zu den begeiftertsten Unhangern seiner Muttersprache gehort, einer Entschuldigung aber bafur, daß er mitunter in diefer Schrift mit großerer Barme, als man in einem sprachlichen Buche erwartet, gerebet bat, glaubt er nicht zu bedurfen. Seine innige Liebe fur bie deutsche Sprache hat ihm den Entschluß eingegeben, diese Schrift zu verfassen, dieselbe Liebe hat ihn bei der Ausführung geleitet. Ein großer Mann that einst ben Ausspruch, daß es bas Beichen eines fleinen Beiftes fei, fich gern und viel mit ber Orthographie zu befassen, auf diese Gefahr hin will es aber ber Berfasser immer magen, seine Unsichten über bie beutsche Rechtschreibung nach ihrem gegenwärtigen Standpunkt vor zu tragen.

Ein Blick auf die Ergebnisse der neuesten beutschen Sprachforschung kann nur die hochst erfreuliche Ueberzeugung verschaffen, daß die geschichtliche Entwicklung unsrer Sprache mit geistreichster Tiefe so scharfsinnig erkannt und so vollstan= big dargestellt ist, wie man vor wenigen Sahrzehnden noch nicht zu ahnen vermochte. Hiergegen steht die Rechtschrei= bung noch fehr bemerklich im Schatten. Ginen fo untergeordneten Plat diefe auch im Bergleich zu jenen Forschungen und Ergebnissen einnimmt, so wenig darf sie doch übersehen wer-Es ziemt einem in Wiffenschaft und Runft großen Bolke nicht, daß es gleichgiltig in Bezug auf die Schreibung feiner Sprache fei, es ziemt gerade bem beutschen um fo weniger, je schoner und edler seine Sprache ift. Daß aber eine folche Gleichgiltigkeit wirklich vorhanden fei, lehrt die Er= fahrung; nur felten Schreibt felbst ber Gebildete unfre Sprache vollig richtig, ja fogar unfre namhaftesten Schriftsteller weichen

in der Schrift auf eine unverantwortliche Art von einander ab. Ich will nicht fagen, daß es nicht Abweichungen gebe, welche zu erklaren und felbst zu rechtfertigen maren - folche haben in allen Sprachen stattgefunden und werden immer stattfinden -, aber ich barf behaupten, daß die taglich in Geschriebnem und Gedrucktem vorkommenden Abweichungen meistens wirkliche Fehler find, welche in Unkenntniß und Kahrlaffigkeit wurzeln. Wer eine bestimmte und begrundete Unsicht über die Schreibung bat, kann sich in manchen Stucken vom herrschenden Gebrauch entfernen, ohne einen eigentlichen Borwurf zu verdienen, wer dagegen ohne grundliche Einsicht fo fchreibt, wie er aus halber Regelkenntniß, aus theilweifer Unwissenheit, aus nachlässiger Willfur sich angewöhnt hat, ber verdient in Wahrheit Tabel. Derfelbe Mann, ber Unftog an einem falfch geschriebnen Wort ber lateinischen ober frangofi= schen Sprache nimmt, verzeiht sich in seiner Muttersprache Berftoße, die oft viel bedeutender find, er entschuldigt fich mit ber nichtigen Ausrede, es komme ja nichts ober nicht viel barauf an, wie man bieses ober jenes Wort schreibe, biese ober jene Interpunction setze. Es geht mit der Rechtschreibung wie mit ber Erziehung: jeder glaubt, die Sache hinreichend zu verstehn, ohne sie boch tiefer zu ergrunden, jeder macht sich felbst feine Regeln auf die eigne Sand, und fo muß es denn am Ende ein buntscheckiges Ganzes geben. Darum halte ich es fur hochst zwed = und zeitgemaß, in ber Schule mehr Rucksicht auf die Rechtschreibung zu nehmen. Gewöhnlich wird hier nur nebenbei nach Unleitung der üblichen Sprach= lehren eine durftige Unweisung gegeben, und mancher ehrliche Lehrer wird fich gesteben, daß er über viele Falle sich selbst nichts weniger als vollig klar sei. Es ware aber gewiß wunschenswerth, daß fur die Rechtschreibung ein besondrer Cursus

bestimmt wurde, und daß jeder Lehrer sich eine gediegene Anficht in biefem Felbe erwerbe: fur jenen 3med foll ber kleine Auszug aus diesem Werke dienen ("Die Regeln der deutschen Rechtschreibung, ein Leitfaben fur Schuler bestimmt. Munfter, 1842, bei Fr. Regensberg"), welcher ben Schulern in die Bande zu geben ift, fur ben Lehrer aber foll biefe Schrift ben nothigen Stoff zur tieferen Begrundung und naheren Prufung barbieten. Um zugleich die Unwendbarkeit für den Selbstgebrauch zu er= leichtern, ist ein vollständiges Register beigefügt. Fremdwörtern eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet ist, wird mohl gebilligt werden, ba die üblichen unter denfelben in hinficht bes Gebrauchs eben so einer sichern Begrundung bedurfen wie die eigentlich deutschen Worter. Gerne batte ich ein befondres alphabetisches Berzeichniß aller im Deutschen vorkom= menden Fremdworter beigefügt, bas als ganz ausreichender Rach= weis fur ihre Schreibung hatte gelten konnen, allein es mar ju befürchten, daß der Umfang des Buches zu sehr machsen mochte.

Weiter habe ich nichts hinzu zu segen, benn im Uebrigen muß die Schrift selbst für sich reben. Die Mittheilung von schriftlichen Bemerkungen ober gedruckten Beurtheilungen werde ich mit dem lebhaftesten Danke annehmen.

Bielefeld im August 1842.

L. B. Jungst.

# Uebersicht des Inhalts.

| allgemeine Bestimmungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Die Schriftzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1     |
| Die Unwendung beutscher Schriftzeichen §. 1, Ausbehnung berselben auf Eigennamen und Fremdworter §. 2. Die Unwendung frember Schriftzeichen §. 3, und frembartiger Bezeichnungsweisen §. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| II. Die Eigennamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7     |
| Behandlung ber beutschen Gigennamen §. 5, ber fremben §. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| III. Die Fremdwörter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9     |
| Aufnahme von Fremdwortern im Allgemeinen §. 7, Berhalten zu ben entbehrlichen §. 8, zu ben allgemein gebrauchlichen §. 9. Behandlung ber völlig eingebürgerten Fremdworter §. 10, ber fremdwartig gebliebnen im Allgemeinen §. 11, ber griechischen insbesondre §. 12, ber lateinischen §. 13, ber italienischen §. 14, ber französsischen §. 15, ber spanischen und portugiesischen §. 16, ber hollandischen §. 17, ber englischen §. 18, berjenigen aus norbischen Sprachen §. 19, aus slavischen und aus ber magyarischen §. 20, aus morgenlandischen §. 21, aus ganz unbekannten Sprachen §. 22, Fremdwörter von unbeutlichem Ursprung §. 23. Beshandlung ber angenäherten Fremdwörter im Allgemeinen §. 24, insbesondre beren, welche ihre Endung abgeworfen haben §. 25, welche eine beutsche Endung angenommen haben §. 26, welche |       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e Trains |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    | Aussprache und Betonung anbern §. 27, welche sonftige willkur: liche Aenberungen erfahren §. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Geite    |
| В. | Grundregeln ber beutschen Rechtschreibung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|    | I. Gebrauch und Ableitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42       |
|    | Die Schreibung richtet sich nach ber Aussprache §. 29, nach bem Schreibgebrauche §. 30, nach ber Ableitung §. 31, nach ber Aehnlichkeit §. 32, zuweilen auch bient sie zur Unterscheibung §. 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|    | II. Dehnung und Schärfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57       |
| ,  | Einfluß ber Betonung im Allgemeinen §. 34. Behanblung ber gebehnten Silben §. 35. Bezeichnung ber Dehnung burch vermehrten Umfang bes Vocals §. 36, und zwar burch Verboppzlung §. 37, burch Beifügung eines e §. 38, burch Beifügung eines h §. 39. Consonanten-Verbopplung nach geschäften Vocalen §. 40, Verbopplung bes f, t, s und z §. 41. Säufung ber Vocale und Consonanten §. 42. Behanblung ber unbetonten Silben §. 43.                                                                                                                                                                                         |          |
| C. | Befonbre Regeln ber beutichen Rechtschreibung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|    | I. Die großen Anfangsbuchstaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 79       |
| •  | Iweckmäßigkeit berselben im Allgemeinen §. 44. Anwendung zu Ansang der Rebe und Säte §. 45, nach einem Kolon §. 46, bei Berszeilen §. 47, in Briesen §. 48, bei Substantiven §. 49, welche ben großen Buchstaben verlieren, wenn sie Partikeln werben §. 50, bei andern Rebetheilen, die als Substantive gebraucht werben §. 51, bei Instituten §. 52, bei Abjectiven §. 53. Behandlung der Abverbe, die durch Umschreibung gebilbet werden §. 54, der Abjective, die von Eigennamen stammen §. 55, der Abjective, die zu Eigennamen gehören §. 56, der Fürwörter §. 57, der Zahlwörter §. 58, der Zusammensehungen §. 59. | 75       |
|    | II. Die einzelnen Buchftaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|    | a) bie Bocale  Gebrauch bes a §. 60, bes aa §. 61, bes ah §. 62, bes å §. 63, bes e in geschärften Silben §. 64, bes e in gebehnten Silben §. 65, bes ee §. 66, bes eh §. 67, bes e in Frembwortern §. 68, bes i §. 69, bes ie §. 70, bes i in Frembwortern §. 71, bes ie in Frembwortern §. 72, bes o §. 73, bes oo und oh                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107      |

|     | §. 74, bes & §. 75, bes u §. 76, bes uh §. 77, bes û §. 78, bes y §. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b></b> |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| . : | b) bie Diphthonge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 147     |
|     | c) bie Consonanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 156     |
| D.  | Schreibung von Silben und Wörtern.  I. Die Silben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 221     |
|     | II. Die zusammengesetten Worter  Behandlung ber Zusammensetungen im Allgemeinen §. 118, trennbare und untrennbare Zusammensetung ber Zeitwörter §. 119, Zusammensetungen berselben mit einem Nomen § 120. Unechte Zusammensetungen, beren Theile sich nicht bestimmen §. 121, beren Clieber nicht grammatisch verschmolzen sind §. 122, beren Clieber zu zahlreich sind §. 123, unter beren Cliebern ein Eigenname ist §. 124, beren Theile aus verschiebenen Sprachen stammen §. 125. | 227     |
| E.  | Die Leseichen.  I. Die Interpunctionen  Boa ben Lesezichen überhaupt §. 126, vom Punkt §. 127, vom Kolon §. 128, vom Semikolon §. 129, vom Komma übershaupt §. 130, vom Romma zwischen an einander gereihten Sahen §. 131, zwischen Sauptsähen und Rebensähen §. 132, zwischen Hauptsähen und abhängigen Sahen §. 133, vor und nach Imisschinsten §. 134; Wegfallen des Komma's in zusammengezogs                                                                                      | 236     |

| nen Sagen §. 135; bas Komma vor Binbewortern §. 136. Die Einschiebungszeichen §. 137. Das Ausrufungs= und Fragezeichen §. 138.                                                                                          |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| II. Unwesentliche Lesezeichen Die unwesentlichen Lesezeichen überhaupt §. 139, ber Geban- tenstrich §. 140, bie Anführungszeichen §. 141, bie Arennungs- puntte §. 142, ber Apostroph 143, bie Theilungsstriche §. 144, | 263 |  |
| bie Anmerkungszeichen §. 145, ber Punkt als Abkurzungszeichen §. 146.                                                                                                                                                   | 070 |  |

# Die Mechtschreibung

ber

## deutschen Sprache.

## A. Allgemeine Bestimmungen.

## I. Die Schriftzeichen.

s. 1. Will man beutsche Worte foriftlich ausbruffen, so muß man sich babei beutscher Schriftzeichen
bedienen.

3war machen die deutschen Buchstaben keinen Unspruch auf Ursprünglichkeit, indem sie aus den lateinischen durch die Abmeidungen ber Moncheschrift entstanden sind, allein sie besitzen boch in ihrer jegigen Gestalt eine unbestreitbare Eigenthumlichfeit. Entbehrt unsere Sprache also auch bes boben Schmudes, worauf fie als eine Ursprache Anspruch batte, nämlich ber besonderen Schriftzeichen, fo bleibt es boch wenigstens ein auszeichnender Borjug, daß die von ihr angenommnen wenigstens eigenthumlicher find als biejenigen ber meiften übrigen Bolfer Europa's. Diesen Boraug freiwillig aufgeben, mare ein wirklicher Berrath an ber Muttersprache. Und was konnte auch bazu bewegen? Etwa weil bie Schriftzuge ber lateinischen Sprache nach ihrer Ausbildung burch Italiener, Frangofen und Englander fliegender und zierlicher ausfeben ober bequemer für ben Gebrauch find? Wenn bies auch jugestanden wurde, fo lage barin boch fein Grund gur Bertauschung ber beutschen Schriftzeichen mit ben fremben, benn man murbe burch das Verzichten auf die erlangte Eigenthümlichkeit mehr verlieren als burch bie Bericonerung ober Erleichterung ber Sanbichrift ge-Was ein einzelner Mensch ober ein ganzes Bolf selbstftändig aus sich felbst beraus entwidelt bat, ift ein organisches Erzeugniß, eben fo zwedmäßig und in sich nothwendig wie etwa bie Bluthe ober bas Blatt eines Gemächses: beibe mußten nach innern Gesetzen gerade so und nicht anders werden; es bleibt am Ende Geschmadssache, ob jemand ein gezadtes Blatt schöner finde als ein gangrandiges, und es wird eine mußige Frage sein, ob die Raden am Rande nicht vielleicht gang überfluffig und barum entbehrlich waren. Die Eigenthumlichkeiten, welche fich aus ber mensch= lichen Natur heraus entwickeln, verhalten fich nicht anders : fie alle ausammen bilben bie Besonderheit eines Menschen (Individuglität) oder eines Bolks (Nationalität). Und folche Eigenthumlichkeiten werden nicht ungestraft vernachläffigt ober gar vernichtet. Darum mogen wir festhalten an unsern Schriftzeichen, wenn fie auch in ihrer gothischen Edigfeit für bas Auge nicht so gefällig fein sollten wie die lateinischen; diese Edigfeit muß wohl etwas an fich haben, was dem deutschen Wesen entspricht. Der, wenn auch gerrigne und fadenscheinige, boch malerisch übergeworfne Mantel eines spanischen Maulthiertreibers mag wohl bem Auge gefallsamer bunfen als der Kittel eines deutschen Frachtfuhrmanns, aber letterer wehrt beffer bie Angriffe bes Wetters ab und ftort weniger in angestrengter Thätigfeit, barum wurden wir wohl nicht bem Deutschen einen Tausch porschlagen. Somit verdient Tadel, wer fich freis willig irgend eines volksthumlichen Brauches entschlägt, und nicht am wenigsten, wer für seine beutschen Worte frembe Schriftzeichen gebraucht. Bucher mit lateinischen Lettern bruden zu laffen, fann nicht etwa bamit entschuldigt werden, bag benfelben badurch eine leichtere Buganglichkeit für fremde Bolfer und somit eine größere Berbreitung gewonnen murbe: wer bie große Mube angewandt bat. fich bas Verftandniß ber gewiß schweren beutschen Sprache an ju eignen, der wird wohl die geringe Mühe nicht scheuen, sich mit ben Schriftzeichen berfelben bekannt zu machen, was fich wenigstens für romanische und flavische Bolfer in einigen Stunden bewerfftelligen läft; ja eine Renntnig ber beutschen Sprache läft fich mit einer Unkenntniß ihrer Schriftzeichen gar nicht vereinigen. Außerbem

nehmen sich auch manche Eigenheiten unfrer Sprache im fremden Gewande, wenn sie sich überhaupt darin vollständig und angemessen darstellen lassen, gar seltsam und wunderlich aus, z. B. ß und st. — Schließlich mag noch die Unart erwähnt werden, in deutscher Schrift für einzelne große oder kleine Buchstaben die Jüge aus der lateinischen Schreibweise zu entlehnen; man behalte die sämtlichen Schriftzüge, wie sie von ordentlichen Schreiblehrern nach guten Borschriften gelehrt werden, unverändert bei und versuche sich nicht in mißgebornen Neuerungen.

S. 2. Der Grundsat, nur beutsche Schriftzeichen für bie beutsche Sprache an zu wenden, erftredt sich auch auf die Eigennamen und alle Wörter aus fremben Sprachen, die als deutsche angewandt werden.

In früheren Zeiten brudte man Gigennamen und Wörter fremben Wortstammes gern mit lateinischen Lettern, jest ift biefe Barbarei zwar aus ben Drudichriften verbannt, allein in Schriftlichem, besonders in Briefen, findet man die Eigennamen jeder Art so wie auch manche Fremdwörter noch überwiegend in lateinischen Schriftzeichen ausgebrudt, ja man muß folche Deutschen, die ihren eigenen Namen mit deutschen Buchstaben schreiben, fast für eine Ansnahme Balten. Warum boch? etwa um burch bie fremden Zeichen bie Eigennamen beffer bervor zu beben? Soll ein Eigenname im Aufammenhange mehr heraus gehoben werden, was bei Ueber- und Unterschriften von selbst wegfällt, so unterstreiche man ihn doch nur, und ber 3med wird beffer erreicht fein, ohne babei unfere Sprache ju beeinträchtigen; beim Druck werben folche unterftrichnen Borter burch abstechende Lettern befanntlich binreichend ausgezeichnet. Wie sollten es benn bie Italiener und Frangosen machen, um ihre Eigennamen beim Schreiben bervor zu beben? Sollten fie fich etwa bazu ber beutschen Buchstaben bedienen? Eine folche Zumuthung wurde ihnen gewiß seltsam vorkommen, besonders da sie wohl nie in biefer hinsicht eine Unbequemlichfeit empfunden haben. Die Sache spricht zu beutlich für sich felbft, um noch mehr Worte baran zu wenden. Ober fieht ber Name in ben fremben Bugen ichoner aus? Einen so lächerlichen Grund wird wohl niemand vorbringen. Aber bie Eigennamen, und besonders ber eigene Namenszug, laffen sich vielleicht mit lateinischen Buchftaben leichter und schneller fcreiben? Das fame noch fehr barauf an, übrigens mare ber Bortheil auch ju gering, um fich eine folche Untreue gegen bie Mutterfprache ju erlauben. Dieser auf Gewohnheit gestütte Migbrauch ziemt eben fo wenig bem Geschäftsmann als bem Schüler, und er hat ichon viel zu lange gebauert, es ware wohl endlich an ber Zeit, ihn ab ju ftellen. Uebrigens foll nicht gefagt fein, daß ber Mann, ber schon seit vielen Jahren gewohnt ift, feinen Namen mit lateinischen Buchstaben ju ichreiben, genöthigt fein muffe, diefer Bewohnheit gu entsagen, ihn entschulbigt die früher so allgemein verbreitete Sitte, aber die Lernenden follten billig zu einer beffern Gewohnheit ange-Dag man andre aus fremden Sprachen entlehnte halten werden. Wörter, die aber in dem Busammenhang, worin fie vorkommen, für beutsche gelten sollen, mit lateinischen Schriftzugen schreibt, fann noch viel weniger gebilligt werden, als wenn bies bei Eigennamen geschieht. - Die Einrichtung, daß manche Drudereien bei beutschen Büchertiteln, Anfundigungen u. f. w. zur verzierenden Abwechselung lateinische Lettern anwenden, so wie sich Franzosen und Engländer aus biesem Grunde wohl ber gothischen bedienen, ift ein unnüter Luxus und fann einem gebilbeten Gefchmad faum gufagen.

§. 3. Nur wenn man Wörter ober Säte aus fremben Sprachen anführt, bie nicht für beutsch angesehen werden sollen sondern ihre fremde Geltung behaleten, schreibe man sie, in so fern dies möglich ift, mit ihren eigenthumlichen Buchstaben.

Es ware gesucht und geschmacklos, wollte man schreiben: "Suum cuique ist ein schöner Wahlspruch!" ober: "er hat sein tüpto noch nicht vergessen." Ja es würde in grammatischen und ähnlichen Werken hierdurch Unklarheit und Berwirrung entstehn. Daß man nicht unnöthiger Weise Wörter und Redensarten aus fremden Sprachen anführe sondern sie nur nach Ort und Zeit angemessen anwende, versteht sich überhaupt von selbst, aber wo thre Anführung nothwendig oder nur zweckmäßig ist, da mussen sie seischriftlichem Gebrauch in ihrem eigenthümlichen Gewand auftre-

ten.\*) Sehr überfluffig erscheint hierbei ber Rath : fich bann ber fremben Schriftzeichen nicht zu bedienen, wenn man fie nicht fennt, aber es fragt fich boch: wie bat man Wörter aus gang unbefannten Spraden zu schreiben, wenn man einmal in ben Fall, sie an zu wenden, gerath? Natürlich wird in ber Regel nur ber Sprachgelehrte, welder einer Sprache wirflich mächtig ift, aus ihr Wörter ober Gate anführen, aber auch er fann in ben Fall fommen, bei einem Drudwerk hierfür nicht bie entsprechenden Lettern zu finden, ober Gefahr ju laufen, daß die Lefer, die vielleicht nur ben Rlang vergleichen follen, nichts bavon zu lefen im Stande find, ober bag bie vielleicht gang barbarische Sprache gar feine Schriftzeichen besitt, wie benn Dieses bei Reisebeschreibungen nicht felten eintrifft. Für alle solche Fälle gilt vernunftgemäß bie Regel: man nehme lateinische Buchftaben und ichmiege fie fo nah wie möglich ber für richtig angesehenen Aussprache an. Go wie bie lateinische Sprache für bas allgemeinste Berftandigungsmittel zumal unter Sprachgelehrten gilt, fo treten ihre Schriftzeichen bierbei auch am beften ein. — Dag man befugt fei, bei mathematischen Figuren ober bei Eintheilungen mit Ordnungen und Unterordnungen, wo Rahlen gar nicht ausreichen murben, frembe Buchstaben als bloße Beichen an zu wenden, versteht sich von felbst.

S. 4. Lassen sich die fremden aber im beutschen Bussammenhang als deutsch gebrauchten Wörter mit den deutschen Schriftzeichen nicht in ihrer ganzen Eigenthümlichkeit darstellen, so wende man die fremdartigen mit gehöriger Einschränfung an.

Dieser Grundsatz erstreckt sich vorzugsweise nur auf Eigennamen und muß überhaupt, so viel irgend möglich, beschränkt werden. Für den gewöhnlichen Vortrag kann sogar die Anwendung desselben fast ganz vermieden werden, hat aber das Geschriebene wissenschaftsliche Fassung und Bedeutung, so würde bei Vernachlässigung der Eigenthümlichkeiten fremder Schreibung die wünschenswerthe Fein-

<sup>\*)</sup> In Werken ber schonen Kunft unterliegt bie etwaige Unwenbung solcher "Worter nicht bieser Regel sonbern bem guten Geschmadt, welcher beutsche Buchstaben verlangt, 3. B. bei Immermann: "Bernte: Tupto, Tupteis, Tuptei, Tuptomen, zulest Tuptuss."

beit und Scharfe aufgegeben werben muffen, wogegen fich eben ber beutsche Gelehrte mit Recht zu ftrauben pflegt. Go fann es uns nichts verschlagen, wenn wir einen Frangosen Frang ftatt Frangois, einen Portugiesen Johann ftatt João, eine ichwedische Stadt Umea ftatt Umea nennen ober ichreiben. Auch bat ja ber tägliche Gebrauch folche Eigennamen fremden Ursprungs, die ihm geläufig find, gewiffermagen bem beutschen Mund und somit auch ber beutschen Feber gerecht gemacht, indem er 3. B. Genua, Mailand, Liffabon fatt Genova, Milano, Lisboa ein-Aber einem wiffenschaftlichen Werte und felbft ber Schriftsprache eines gebildeten Mannes wurde es nicht ansiehen, die Eigenthumlichfeit fremder Eigennamen ju verwischen, indem g. B. burch bie Schreibung Corunna, Befancon bas Dhr, burch Corunja und Befangfiong bas Auge beleidigt murbe, weghalb Coruna und Befangon ju ichreiben ift. Wer miffenschaftliche Werte schreibt und bruden läßt, wird hier vollfommen zu Sause fein (und fann für ben Unfundigen die richtige Aussprache beifügen), wer sie brudt, muß für bie entsprechenden Lettern forgen. Jedoch wird man auch bier billig fein muffen und jugestehen, daß diefer Grundfan nur auf folche Sprachen aus zu behnen ift, beren Renntnig bei einem gewiffen Theil ber Lefenden vorausgesest werden barf, a. B. auf die romanischen, daß aber bei ziemlich unbefannten Sprachen, 3. B. ben flavischen, erlaubt fein muß, fich allein mit Bilfe beutscher Schriftzeichen bem fremben Charafter so viel als möglich an zu nähern. Nothbehelfe find nirgends eher zu zu gefteben als hier, so wünschenswerth es auch sein mag, auf sie zu verzichten. - Diejenigen Bezeichnungen, welche fich burch beutsche Schrift nicht binlänglich ausbruden laffen und barum aus fremben Spraden im geeigneten Fall entlehnt werben muffen, find vorzüglich: a) ber Accent, wenn burch ihn bie Aussprache bedingt wird, wie in vielen frangosischen, oder ber Ton, wie in manchen spanis ichen Wörtern; b) die Cedille in frangofischen Wörtern, ba fie in spanischen und portugiesischen meistens burch g verdrängt ift, (3. B. Braganga für Branganga); c) bie Tilbe über bem n in spanischen Bortern (n = ni); d) ber Circumfler über Bocalen im Portugiefischen; e) bas a im Schwedischen. Die übrigen Eigenthümlichkeiten folder Art, namentlich bas geftrichene I im Volnischen so wie andere Bezeichnungen der Aussprache in dieser und in verwandten Sprachen lassen wir billig auf sich beruhen. Wer der slavischen Sprachen kundig ist, wende ihre eigenthümlichen Bezeichnungen an, wer nicht, der richte sich nach den besten Mustern, die er erhalten kann; Willfür vermeide man hier wie anderswonach besten Kräften. Für jest sind uns nur die romanischen Sprachen so wichtig und einslußreich, daß eine Kenntniß derselben in gewisser Ausdehnung vorausgesest werden kann, nach einer Reihe von Jahren sind uns auch die slavischen Sprachen vielleicht um vieles näher gerückt.

### II. Die Gigennamen.

§. 5. Die beutschen Eigennamen entziehen sich eigents lich ben Regeln ber Rechtschreibung, lassen sich aber auch zum Theil einer richtigen Form unterwerfen.

Es liegt in ber Natur ber Sache, bag unfre Eigennamen eis gentlich ben Gesetzen ber Rechtschreibung nicht unterworfen sein können, ba fie theils in Zeiten entstanden, wo man nur febr unvollfommne Unsichten von ber Schreibung batte, theils in Gegenben, wo die Aussprache zu sehr von der hochdeutschen abwich. Auf folde Weise haben wir ungablige Namen, welche aller Rechtschreibung tropen, wie Creutzer, Soffmann, Schrödter u. f. w. Da sie aber einmal in ber Gestalt, die sie nun besitzen, als Namensbezeichnungen gelten, so muffen sie immerbin bleiben, wie sie find, ja man barf ihnen auch in Kleinigfeiten ihre Eigenthumlichfeiten nicht nehmen, g. B. nicht Gothe ftatt Goethe ichreiben oder Tief ftatt Tied, benn die Besiger sind die unbestreitbaren herren ihrer Namen, und nur sie können bieselben antasten, wenn fie fich etwa bewogen zu einer Aenderung finden follten. mehr Geschmeidigfeit als bie Familiennamen haben Bornamen, die meistens Appellative sind und seit ihrem Ursprung ihre Form und sogar ihren Rlang mehrfach geandert haben, barum auch jest noch eine fernere Entwidelungsfähigkeit besitzen und ben mit ber Beit fortichreitenden Anforderungen ber Sprache Genüge leiften Wenn aus Abelolf (= Ebelwolf, Ethelwolf) Abolf oder in der breiten longobardischen Mundart Athaulf

und in neuerer Zeit, wo man sich so gern Fremdem annestelte, Abolph geworben ift, so ist nicht einzuseben, warum sich bieses lette nicht wieder auf bas ursprünglichere Abolf zurud führen laffen follte. Auch die Ramen von Landschaften, Städten, Fluffen u. f. w. haben genug Gelenkigkeit, um ben Anforderungen ber Zeit au entsprechen und faliche Schreibweisen mit richtigen au vertaufchen. Go fchreibt man jest ftatt Bayern, Creutznach, Mayn, Schweitz, richtig Baiern, Rreugnach, Main, Schweig, und man wird immer allgemeiner Bestfalen flatt Bestphalen Besonders nothwendig scheint die Verbannung bes c aus beutschen Namen, welches, je nachdem es die Aussprache verlangt, in f ober in a verwandelt werden muß, 3. B. Kalenberg und Rothen flatt Calenberg und Cothen, Bellerfelb und Birfnig ftatt Cellerfeld und Cirfnig. Selbst wenn der= gleichen Eigennamen auf einen lateinischen Ursprung hinweisen, wie Röln (Colonia), so ist boch ber llebergang in beutsche Form und ber beutsche Gebrauch entscheibend genug, fie gang in bas Gebiet beutscher Namen herüber zu ziehen.

5. 6. Die fremden Eigennamen sind so zu schreiben, wie sie in ihren Sprachen ursprünglich geschrieben werden.

So wenig wir unfre Eigennamen im Allgemeinen zu ändern befugt sind, so wenig dürfen wir auch fremde einer willfürlichen Schreibung unterwerfen, sondern wir müssen ihnen ihre eigenthümsliche Schreibung lassen; daß sich dies — wenigstens in wissenschaftlichen Werfen — sogar auf manche unsrer Sprache ganz fremden Schriftzeichen erstrecken könne, ist schon gesagt (§. 4). Allein manche fremden Eigennamen haben im deutschen Mund eine wesentsliche Aenderung ersahren, gewissermaßen eine Berdeutschung, und die Schreibung muß in diesem Falle dem Sprachgebrauch solgen. So sagen wir Brüssel, Cadix, Kopenhagen, Schottland u. s. w. statt Brurelles, Cadix, Kopenhagen, Schottland u. s. w. und müssen auch so schreiben. Die erste Abtheilung der fremden Eigennamen, welche ihren ausländischen Charafter behalten haben, ist demnach wie andre Fremdwörter zu betrachten und zu behandeln, die in's Deutsche überseten Eigenmamen aber gelten sür

vollfommen in unfre Sprache aufgenommene Namen. Vornamen aus fremden Sprachen, wie Charlotte, Clemens, behalten ihre Eigenthümlichkeit.

### III. Die Fremdwörter.

S. 7. Unfre Sprache besteht zwar größten Theils aus eigenthümlich beutschen Wörtern, hat aber auch sehr viele fremde in sich aufgenommen.

Unter Fremdwörtern versteben wir folde, bie erweislich aus fremben Sprachen in bie unfrige aufgenommen find. barf man fich aber nicht von ber Aehnlichkeit mancher Wörter beutfcher Abkunft mit ausländischen täuschen laffen: wenn Reuer, Thure. Thrane im Griechischen febr abnlich lauten, so beweift bies nur, daß beibe Sprachen auf eine und dieselbe Quelle hinmeifen, aus welcher fie beibe manches Gemeinschaftliche mitbrachten, daß fie fich als Schwestern nebengeordnet, nicht aber als Mutter und Tochter untergeordnet sind. Die beutsche Sprache ift als echte Ursprache keiner andern untergeordnet, jedoch hat sie im Lauf der Beiten gar viele Wörter von Nachbaren ober aus Buchern aufge-Hiergegen ift an fich nichts zu fagen. Der Abel einer Ursprache wird durch die Aufnahme von Fremdwörtern nicht befledt, vielmehr ihr Umfang Baburch auf wünschenswerthe Art erweitert und vervollständigt. Eine Sprache, die fich biergegen eigenfinnig abichlöffe, murbe an berfelben Ginseitigkeit leiben, welche fich schwer an ben Chinesen gerächt bat.

Es versteht sich von selbst, daß ein Bolf, welches mit der übrigen Welt in lebhaftem Berkehr steht, von derselben eine Menge ihm sehlender Gegenstände empfängt, seien es nun Erzeugnisse der Natur oder des Kunstsleißes, und warum sollte es nicht mit den Gegenständen auch die Namen derselben empfangen? Wenn die Deutschen keine Fenster oder keinen Wein kannten, so war es natürlich, daß sie beides so bezeichneten, wie sie es von den Nömern hörten; eben so fremd war ihnen später Kaffee oder Thee, und warum hätten sie sogleich neue Namen dafür ersinden sollen? Sie nahmen die fremden und machten sie sich höchstens mundgerecht, wenn sie es nicht etwa schon waren. Nicht anders ist es mit den

Bezeichnungen rein geistiger Begriffe; Religion, Philosophie u. b. m. brachten eben sowohl ihre fremben Bezeichnungen mit wie Cigarren und Tabaf. Demnach ift unbestreitbar, bag wir nicht nur bas Recht haben, frembe Borter in unfre Sprache auf ju nehmen, fondern auch den lebhafteften Dant benjenigen Bolfern foulbig find, von benen wir bie Bereicherung unferer Begriffe und unferes Wortvorrathes empfingen. Wer fich bem widerfest, labet ben Berbacht einseitigen Gifers auf fich. So wie die abgeleiteten Sprachen fast nur aus Fremdwörtern bestehen, so fann auch eine Ursprache berselben nicht gang entbehren. Aber es lebt auch in jeber Urfprache eine noch fortbauernbe Schöpfungs= fraft, b. h. ihr innrer Lebensfaft vermag von innen beraus fort und fort neue Reime zu treiben, welche fich balb zu Anospen ausbilden und bann bie Fremdlinge wie überfährige Blätter abstoßen. So lange ein Bolf noch nicht feiner völlig bewußt ift, muß es icon manche fremden Begriffe famt ben fremden Benennungen annehmen, fo wie es aber aus feinem geistigen Schlummer erwacht ober sich recht zu besinnen beginnt, fühlt es alsbalb, daß biefelben Begriffe auch in seinem Beifte lagen, und bann mag es leicht auch. bas Wort als die eigentliche Form des Begriffs hervorholen. Eben so bas bereits gebildete Bolf: es nimmt fremde Gegenstände auf und muß ihnen die fremden Namen laffen, weil fie für seinen Beift noch feine vertraute Seite, feine Baganglichfeit haben, fo wie es fich aber befannter mit ihnen macht, tritt ihm auch leicht ein Name bafür auf die Zunge. Auf biefe Art entstehen nach und nach beutsche Ausbrude für bie fremben, und es ware recht zu wunschen, bag jeber echte Deutsche aufmerksam auf biese nachschaffenbe Rraft feiner Sprache mare und bie fremben Ausbrude fallen liege, fobald bie einheimischen ju einer gewiffen Anerkennung und Geltung er-Wer wollte nicht gern Rechtswiffenschaft ftatt farft find. Jurisprudeng, Erzeugniß fatt Product, Beltweiser ftatt Philosoph, vernunftgemäß ftatt rational sagen? Auf Gegenstände bes gewöhnlichen Lebens fommt es hierbei weniger an, boch läßt fich auch bier bas Streben ber Sprache, aus eignen Mitteln echt beutsche Ausbrude berbei zu ichaffen, nicht verfennen. - Anderer Art sind bie Fremdwörter, welche wirklich schon vorhandne beutsche Wörter verdrängt ober sich doch neben ihnen geltend gemacht haben. Leiber war es von seher eine Schwäche bes deutschen Bolses, mit fremdem Flitterstat prunken zu wollen, und darunter hat unsere Sprache nicht am wenigsten gelitten! So tadelnswürdig es ist, statt Flasche, Uebung, sich unterhalzten die Fremdlinge Bouteille, Exercitium, sich amüsiren an zu wenden, so lächerlich ist es, wenn bei neu entstehenden Gesgenständen, z. B. Ersindungen, weit her geholte gelehrte Ausdrücke eingeführt werden, die oft nur zu einem unwürdigen Mittel dienen, um Aussehn und Erwartung zu erregen; akrobatischer Künsteller ler lautet freilich viel vornehmer als Seiltänzer, und Pyrosmeter nimmt sich besser aus als das anspruchslose Feuermesser, von einem Pyrotelegraphen gar nicht einmal zu reben!

Es laffen fich nun die Fremdwörter folgendermaßen gufam= menstellen:

- 1) nach ihrer Anwendung sind sie:
  - a. folche, bie gang entbehrt werben konnen,
  - b. folche, die zwar entbehrlich aber durch ziemlich allgemeis nen Gebrauch eingeführt find,
  - c. solche, die wir gar nicht entbehren konnen;
- 2) nach ihrem Berhaltniß jur beutschen Sprache find fie:
  - a. völlig in's Deutsche aufgenommen,
  - b. ihre Fremdartigfeit behaltend,
  - c. fich bem Deutschen annähernb;
- 3) nach ihrer Abstammung sind sie:
  - a. aus ber griechischen Sprache,
  - b. aus ber lateinischen,
  - c. aus ben romanischen Sprachen, und zwar
    - a. aus ber italienischen,
    - β. aus ber französischen,
    - p. aus ber fpanischen und portugiefischen,
  - d. aus Sprachen, bie mit ber beutschen verwandt find, und zwar
    - a. aus ber holländischen,
    - β. aus ber englischen,
    - y. aus den nordisch-germanischen Sprachen,
  - e. aus ben flavischen Sprachen,
  - f. aus ber hebraischen, arabischen und ben bamit verwandsten Sprachen,

g. aus gang wenig befannten ober völlig barbarifchen Sprachen.

Da aber mehrere von diesen Abtheilungen zusammen fallen muffen, so läßt sich hieraus eine furzere Zusammenstellung bilben:

- 1) gang entbehrliche Fremdwörter;
- 2) entbehrliche, aber burch ben allgemeinen Gebrauch eingeführte;
- 3) unentbehrliche, und zwar
  - a. völlig aufgenommne,
  - b. fremdartig bleibende, und zwar
    - a. griechische,
    - β. lateinische u. f. w. (f. oben);
  - c. sich annähernde.

Diese lette Zusammenstellung wollen wir bei Aufstellung folgender Regeln zum Grund legen.

5. 8. Die gang entbehrlichen Fremdwörter muffen gar nicht gebraucht werden.

Hierher gehören alle Ausdrude für Begriffe, die mit ihren Bezeichnungen den Deutschen bereits geläusig waren, ehe die fremben Bezeichnungen bekannt und neben den ursprünglichen deutschen gebraucht wurden. (Gratulation, Souper, Ambassadeur, Assemblee, Cour u. s. w. u. s. w.) Nur die Zeiten geistiger Stlaverei konnten solche unnügen Gäste herbeirusen, nur theilnahmslose Gleichgültigkeit kann sie beibehalten, der wahre Freund seiner Sprache wird sich alle Mühe geben, sie sowohl aus dem mündlichen als schriftlichen Gebrauch zu verdrängen.

5. 9. Die entbehrlichen aber burch allgemeinen Ge= brauch eingeführten Fremdwörter dürfen zwar ange= wandt werden, jedoch mit vorsichtiger Beschränfung.

Hierher gehören diesenigen Fremdwörter, welche die Deutschen zugleich mit ben badurch bezeichneten Gegenständen und Begriffen von andern Bölfern angenommen haben, so wie diesenigen, welche bereits vorhandne deutsche Ausdrücke verdrängten oder zurück seten (f. §. 7). Besonders unsre Wissenschaften und Künste besitzen einen großen Vorrath von Fremdwörtern dieser Art, so wie sie auch in allen Beziehungen des öffentlichen und selbst des gesells

schaftlichen Lebens eine bedeutende Rolle spielen. (Theologie, Bibliothet, Juftig, College mogen unter vielen Sunberten als Beispiele bienen). Das Berfahren hinsichtlich bieser Wörter fann nur geringen Schwierigkeiten unterliegen: wenn es auch eben kein sonderliches Unrecht ist, sie als allgemein bekannt und üblich an zu wenden, so ift boch sehr zu wünschen und bringend an zu rathen, daß man ihren Gebrauch möglichst beschränke. noch mehr für bas Schreiben als für bas Sprechen, benn bei erfterem barf größere Besonnenheit und Gewähltheit vorausgesett merben als beim mundlichen Ausbrud, wo man leicht jum Rächften greift, wenn es auch nicht immer bas Beste ift. Um wenigsten ftorend wirft die Anwendung von Wörtern dieser Art im wissenschaftlichen Bortrage, wo fie einmal eine anerkannte Berrschaft behaupten, aber in rednerischem ober gar bichterischem Busammenhang machen fie immer einen unerfreulichen Einbrud. Man fann ihren Gebrauch in jeder Sinsicht, auch in wissenschaftlicher, nach und nach beschränken, aber langsam und ohne alle gewaltsame Uebertreibung und lebereilung. hat man nur fest im Auge, was man in diefer Beziehung will, so wird man schon bazu beitragen, daß bas Allgemeine bem Ziel ein wenig naber komme, und gehn namentlich bie Lehrer beutscher Jugend babei von ben richtigen Grundsätzen aus, fo werben wenigstens aus bem gewöhnlichen fchriftlichen Ausbrud vor und nach bie entbehrlichen Fremdlinge burch gleichbebeutende deutsche Wörter erset werden, und so fann fich benn unfre Muttersprache ber munichenswerthen Reinheit immer mehr nähern.

S. 10. Die völlig aufgenommenen\*) Fremdwörter find burchaus den Regeln der deutschen Rechtschreibung zu unterwerfen.

Unter völlig aufgenommenen ober eingebürgerten Frembwörstern verstehen wir folche, bie folgende brei Bedingungen erfüllen:

<sup>\*)</sup> Man hat das Wort eingeburgert schon seit lange gebraucht, welches darum sehr hubsch ift, weil es bildlich das Sachverhaltniß vortresslich ausbruckt: solche Fremdwörter, die völlig den Charakter der Fremdartig-keit behalten, sind gewissermaßen Ausländer, die nur zufällig in einem Lande wohnen, die keine Rechte genießen und keine Pflichten zu erfüllen

- a. fie muffen beutsche Enbungen annehmen;
- b. ihr Klang barf nicht vom beutschen abweichen;
- c. sie mussen Ableitungen und Zusammensegungen nach beutscher Art von sich bilben laffen.

Die erfte Bedingung wird von Fremdwörtern am leichteften erfüllt, benn felbft bie nicht völlig eingeburgerten unterwerfen fic meinens berielben, und nur wenige in ihrer Frembartigfeit ganz farre und unbebanbelbare entzieben fich ibr wie Lexicon, Dub-Licum. Aber fie burfen auch nicht gleich von vorn berein mit einer fremden Endung auftreten, sonbern muffen bereits auf eine bentiche Ableitungefilbe ausgeben wie Krone, Renfier, Rams mer: benn Director und Philosoph nehmen grar eine regels rechte Declination an, fiellen fich aber gleich burch ibre undentichen Ausgänge auf — or und — orb als Fremblinge bar. — Bu ber zweiten Anforderung gebort: bag fie gang nach bentichem Gebranch ansgesprochen werben, nicht etwa wie Race, welches zwar bentich genug aber nicht so lautet, wie es geschrieben ift; daß in ber Anordnung ber Buchftaben nichts Frembartiges vorberriche wie in Pfalm, sontern bag fich bafur Aebnlichfeiten in unfrer Sprache auffinden laffen, mas 2. B. bei Gomna finm auch gang abgefeben von ber Entung nicht ber Rall ift; bak bie Betonung eine bentichthumliche fei, d. h. daß die Stammfilbe den Ton babe, tie Borund Radfilben aber, in so fern solde vorbanden find, unbetont feien. Die oben angeführten Beifriele Krone, Renfter, Rams mer erfüllen alle bieje Bedingungen, namentlich anch bie lette, ber Mich & B. Cultur nicht unterwirft, Da es ben Ton von ber Stamm auf tie Ableitungefilbe übergeben laft. Entlich unter ber britten Auforderung wird verftanden: bag fich aus bem vorliegenben Borte, sei bies nun felbft ein Stammwort ober abgeleitet, mit

haben; bie sich bem beutichen Charafter annähernden sind die Schuhverwandten, die im fremden Land ihre Geschäfte betreiben, dessen Begünstigungen und Anforderungen zum Abeil unterworsen sind, dennoch aber Unterthanen einer fremden Macht bleiben und sich immer auf diese zurück beziehen können; die ganz ausgenommnen sind die Ausländer, die sich von ihrer heimat loczesagt, sich bei und für immer ausässig gemacht und unser Bürgerveckt erworden haben.

Hilfe beutscher Bor- und Nachsilben gute und gebräuchliche Ableitungen, ober mit Silfe andrer beutscher Wörter gute und gebräuchliche Zusammensetzungen bilben laffen, so bag es nicht vereinzelt basteht sondern eine gewisse Verwandtschaft um sich hat und baburch erft recht beimisch bei uns geworden ift. Diese lette Anforderung ift von folder überwiegenben Bebeutung, daß ein Fremdwort, wenn es ihr vollfommen entspricht, für eingebürgert betrachtet werben kann, felbst wenn es etwa nicht auf eine echt beutsche Endung ausginge ober nicht auf bie beutsche Art betont wurde. In biesem Fall ift z. B. Natur, welches zwar fonft nicht undeutsch lautet, aber weber eine beutsche Endung bat, noch auf beutsche Art betont wird (benn bie betonte Silbe ift bie Ableitungefilbe) und bennoch als gang eingebürgert betrachtet werben fann, ba es bie gang beutsche Wörterfamilie um fich bat: natürlich, Natürlich feit, Unnatur, naturgemäß u. f. w. Dagegen bat Cur (Seilung) sogar noch die richtige Betonung vor Natur voraus und fann bennoch nicht für eingebürgert gelten, weil es gar feine beutsch= thümlichen Ableitungen bilbet, benn curiren hat ben frembartigen Ausgang - iren. Man vergleiche ferner mit Ratur bas fonft fo abnliche Wort Cultur, bas auch gang obne beutsche Berwandte ift. — Der Umftand aber, ob ein Fremdwort als ganz ein= gebürgert zu betrachten ift, bat barum Gewicht, weil er über bie Schreibung in vielen Fällen entscheibet; indem wir folche Wörter gang ber beutschen Rechtschreibung unterwerfen, schreiben wir Rammer, Bobel, Birfel und nicht Cammer, Popel, Cirfel, obwohl bie herfunft letteres verlangen wurde. — Diejenigen Gigennamen, welche in's Deutsche gewissermagen übertragen find, wie Warfdau, Lemberg, Ropenhagen, werden gang nach bems felben Grundfat behandelt.

\$. 11. Fremdwörter, welche ihre frembe Eigenthum= lichkeit gang behalten haben, bleiben ben Gefegen ihrer ursprünglichen Rechtschreibung unterworfen.

In biesem Grundsatz liegt eine Billigkeit, welche den Deutschen Ehre macht. 3war hat kein andres Bolf die gleiche Berücksichtigung fremder Eigenthumlichkeit angewandt, aber wir wollen uns

baburch nicht irre machen lassen, benn es liegt barin ein tiefer Aug bes beutschen Charafters. Wer bie eigentliche Menschenwurde in fich felbst erkennt und ehrt, der ehrt sie auch in andern Perfonlichkeiten — ein Bolt, welches eignen geistigen Reichthum bat, follagt bie geistigen Schäpe frember Bolfer eber zu boch als zu gering an. ein foldes aber, welches in fich felbft wenig findet ober mit leichtsinniger Gitelfeit fich überschätt, findet am leichteften wenig an anbern. Beispiele liegen in Menge gur Sand: ber Romer. welcher frembe Bolfothumlichfeit mit ftolger Nichtachtung gertrat. ber sorglose Italiener, ber in ben Tag hineinlebt, ber eitle Frangole, ber nur fich und bas Seinige für vortrefflich achtet, ber bodmuthige Spanier, ber in Selbstgenugsamfeit fich bem Fremben abschließt — fie alle und manche Andren mehr waren und find nicht geeignet, bem Fremben Gerechtigfeit widerfahren zu laffen. Der Deutsche vereinte von jeber mit gediegnem Werth beffen schönfte Bierde, bie Bescheibenheit, und wenn felbft Fehler baraus entsprangen, fo burfen wir ber Quelle wegen taum barauf gurnen. Faft bas einzige neuere Bolf von Bebeutung - bie norbischen Stammverwandten lagen meift etwas seitwärts von ben Weltbegebenheiten und von ber Bilbungsgeschichte -, welches nes ben Mischlingsvölkern eine ursprüngliche Selbstftandigkeit und Reinbeit bewahrte, welches neben ben Töchtersprachen bes Lateinischen eine eigenthümliche und lebendige Sprache redete, haben die Deutfchen bennoch in Anerkennung und Berücksichtigung frember Leiftungen und namentlich frember Sprachen eber bei weitem ju viel als zu wenig gethan, und wir wollen fie ja nicht ichelten barum. \*) In biefem Grundzug beutschen Gemuthe wurzelt neben manchen andern Erscheinungen auch biejenige, daß unfre Borfahren mit eis ner Art von Victat die aus der Fremde erhaltenen Borter gemiffermagen als Bafte behandelten, bag fie ihnen ben Ehrenplag anwiesen und fie fur vornehmer achteten als bie einheimischen, bag fie es nicht magten, benfelben ihr ausländisches Prunkgemand

<sup>\*)</sup> Man mag es einem warmen beutschen herzen nicht übel deuten, wenn ihm bei diesem scheindar so frembartigen Anlasse jene Corbelia einfällt, die ihrer reichen Liebe keine Worte zu geben weiß, während die Schwesstern so arm an Liebe und so reich an Worten sind.

aus zu ziehen und sie mit ber lanbesüblichen Tracht zu bekleiben. Allerdings aber ift etwas ba, was mehr ift als biefe Bescheibenbeit, etwas, bem biefelbe nur jur Folie bient, nämlich ber wirkliche angestammte Werth felbst. Und wenn bas Leben am Ende nothwendig ben garten Duft ber Bescheibenheit, ber auf bem Eigenthämer berselben liegt wie auf einer unberührten Frucht, wenn es biefen Duft am Ende abftreift, fo fann es auch gangen Bolfern nicht anders ergeben. Go febr biefe Eigenschaft unfrem Bolfe gur Rierde gereicht, so wenig fann sie boch bestehen bei unausgesetzter Berührung mit ber Außenwelt, bei ber von innen heraus reifenden Selbsterkenntnig und bei ber nach und nach von außen sich aufbrängenden Anschauung und richtigen Würdigung bes Fremben. Wenn ich barum bas Berfahren, bie Fremdwörter in ihrer urfprunglichen Geftalt zu laffen, ale einen ehrenden Bug bes beutschen Charafters bezeichnete, so habe ich nicht bamit fagen wollen, bag wir uns ohne Weiteres bemfelben zu unterwerfen hatten. Gegentheil legt uns bas vollfommen erwachte Bewuftsein von ber Burbe und ben Borgugen unfrer Sprache bie Pflicht auf, bie Rachtheile, die bier und ba aus zu weit getriebener Unterordnung unfres Bolfes entstanden sein mögen, zu beseitigen und möglichst viel von bem. was vielleicht burch Difttrauen gegen fich felbst eingebuft worden ift, wieder ein zu holen. Was unfre Sprache in Diefer Sinsicht bereits, gleichsam unbewußt, gethan hat, um bie fremben Bestandtheile mit ben eignen zu verschmelzen, bas wird in bem Abschnitt über bie Unnäherung von Fremdwörtern (s. 24 ff.) besprochen werben, und ich werbe bort nach bestem Wissen und Rönnen nichts unbeachtet laffen, was wir in biefer hinficht geltend ju machen unferm Bolf und unfrer Beit ichulbig find. Hier aber haben wir es vorerft mit benjenigen Fremdwörtern zu thun, bie bas ausländische Gepräge noch gang unversehrt an fich tragen, bie noch unberührt find von einer aus dem Sprach-Genius hervorgebenden Beränderung. Db eine Zeit komme, wo auch sie mehr angehaucht werden von dem Athem jenes Sprach-Genius, weiß ich nicht, glaube auch eber, daß fie nach und nach ersetzt und verdrängt werden, aber bier habe ich es nur mit ber Gegenwart zu thun und will nur ben Standpunkt, auf bem fich unfre Schriftsprache in biefer Sinficht augenblicklich befindet, feststellen, funftige Fortschritte einer funftigen

Beit überlaffenb. Die Gegenwart aber lehrt, bag ber Grundfag, Die Fremdwörter in ihrer Frembartigfeit ungeandert zu laffen, fic gur Beit noch über alle eigentlichen Fremdwörter ausbebne b. b. über solche, welche noch nichts von ihrer Eigenthumlichkeit eingebußt haben viel weniger gang in unfre Sprache aufgenommen und eingeburgert find. Ueberhaupt fann nicht bie Schreibung voran gebn fondern muß fich mit ben gehörigen Berudfichtigungen und Ginschränfungen nach ber Sprechweise richten. Berhältnismäßig gerin= ges Gewicht lege ich barauf, daß die gang beutschthumliche Schreibung ben Rlang vieler Fremdwörter gar nicht treu wiedergiebt, wie es boch unfre Aussprache thut ober thun will (wie Genie boch anders lautet als Schenie lauten wurde), und daß manche berfelben bis zur Unfenntlichfeit entstellt werben wurden (wie Ror flatt Chor und flatt Corps). Dag por allen Dingen bie Eigennamen zu biefer Rlaffe von Fremdwörtern gehören, versteht fich von selbst, und ausgenommen sind nur die wenigen, beren sich ber Mund bes Bolfs bemächtigt hat und bie babei größere ober geringere Aenderungen erfahren baben (f. S. 10 am Ende u. S. 6.).

5. 12. Die Fremdwörter aus der griechischen Sprache behalten demnach die Eigenthümlichkeiten ihrer Schreibung.

Die Griechen sind die bedeutendsten Lehrmeister der neuseurospäischen Bölker gewesen, und auch was wir den Römern verdanken, kommt wenigstens mittelbar meistens aus dieser Quelle. Daher sind sahlreiche Bezeichnungen geistiger Gegenstände griechischen Urssprungs. Auch von dem, welcher der griechischen Sprache nicht kundig ist, darf erwartet werden, daß er sich auf irgend eine Weise von solchen Wörtern in Kenntniß setze, welche aus dem Griechischen stammen. Dem Unkundigen hierüber erschöpfende Regeln auf zu stellen, ist freilich nicht wohl thunlich, sedoch läßt sich bemerken, daß alle Wörter auf griechischen Ursprung hinweisen, welche beginnen mit Anti—, Apo—, Biblio—, Bio—, Ehr—, Di—, Hyper—, Hypo—, Kata—, (Kat—, Kath—), Meta— (Met—, Meth—), Mono— (Mon—), Mys—, Para—, Peri—, Ph—, Psp—, Rh—, Tri—, u. s. w. oder die sich

endigen auf - os, - on, - e, (welches aber nicht unbetont fein barf), - ie (einfilbig), - og, - op, - oph u. f. w. Die meis ften ber aus bem Griechischen ftammenben Borter veranbern jeboch mehr ober weniger ihre Form, indem sie sich unsrer Sprache annähern, von folden wird nicht bier fondern bei ben angenäher= ten Fremdwörtern (S. 24 ff.) bie Rebe fein. Diejenigen also, welche ihre ursprüngliche Gestalt beibehalten — und dies sind vorzüglich die Eigennamen -, bleiben ihrer griechischen Schreibung treu, namentlich behalten sie f, th, y ba, wo es ihnen zufommt. Da wir jedoch eine überwiegende Mehrzahl griechischer Börter und Namen aus bem Lateinischen bekommen haben, so find bie bereits von den Römern vorgenommnen Aenderungen in Anssprache und Schreibung auch auf uns übergegangen. Dabin gebort, baf wir bas griechische o burch ph (ph) ausbruden, bag wir gemeiniglich ai in a, ei in i, f in c verandern. Das ph ift nun einmal burch verfährten Gebrauch gesichert (vgl. §. 88), a und i beruben auf ber Sprechung, welcher fie unbedingt folgen muffen, aber c ftatt ! ift theils febr entstellend theils so schwantend, daß zu seiner Berichtigung wohl etwas geschehen fann. Wir geben babei von bem Grundsatz aus, bas griechische f möglichft ber zu ftellen. Wo bemnach feine Aenderung in der Aussprache eingetreten und keine lateinische Endung angenommen ift, da behalten wir unbebenklich bas f bei ober stellen es wieder her, wo es bereits durch c verbrängt war, z. B. Romma, Lexifon, Anafreon, Sofrates. Auch ba, wo zwar eine lateinische Endung eingetreten aber bie Aussprache und sonftige Form nicht geandert ift, find wir befugt, das f wieder in sein Recht ein zu fegen, z. B. Attifa, Rabmus, Ratechismus. Wo wir aber bie scharfe Aussprache (=3) bes c (vor e, i, v) aus bem Lateinischen übernommen haben ober fich eine ganz lateinische Ableitung vorfindet, da muffen wir bas c bei behalten, benn folche Wörter find uns nicht als rein griechische fonbern als lateinische zugekommen (Canonicus, Cerberus, Spacinthus, Ratholicismus). Jedoch ift biefes nur ein Nachgeben, welches ber Nothwendigfeit gegenüber ftattfindet aber augenblicklich wegfällt, sobalb ber Grund nicht mehr vorhanden ift. Daber ichreiben wir gang richtig Ranon (obwohl Canonicus), und die angenäherten Rlerifer und Rlerifei (obwohl Clericus),

elektrisch (obwohl Electricität) u. s. w. Ja es mag wohl geschehen, daß in einem und bemselben Worte ein griechisches t und ein durch die Aussprache nöthiges lateinisches c vorkommt (Ratholicismus, Encyflopabie, Cyflope), welche Ungleichheit ich ber völlig lateinischen Schreibung (Catholicismus, Encyclopabie) eben so entschieden vorziehe als ber gang verbeutschten Schreibung (Ratholizismus, Engiflopabie), inbem sich biese Wörter boch zu frembartig barftellen, um sie ber beutschen Rechtschreibung zu unterwerfen. Auch mag es wohl ge= fchehen, daß nach einer Reihe von Jahren bie Deutschen alle griedischen Fremdwörter und Gigennamen auf ihre Urform gurud führen werben, aber erft muß bie Sprechung vorausgegangen sein, ebe vernünftiger Weise die Schreibung folgen barf; zwar hat man icon bier und ba ben Anfang gemacht, Rentaur, Ryflope, tynisch au sprechen, allein bas ift noch nicht allgemein genug burchgebrungen, und die Schreibung darf, wie bereits gesagt, durchaus nicht porgreifen. Es ift ichon viel gewonnen, daß man bas Unpaffende eingesehen bat, namentlich griechische Eigennamen mit einem c gu fcbreiben, und bag man fich bereits wieder bem urfprünglichen Buchftaben nabert. Ja man hat auch fcon einen Schritt gethan, bie ursprüngliche Form völlig wieder ber zu ftellen, indem manche angesehne Borganger Rybele, Alfibiabes, Nifias fatt Cybele, Alcibiades, Ricias sprechen und schreiben eben so wie in sonftigen Wörtern, die aus dem Griechischen ftammen (Rentaur, Ruflove f. oben). Es ift wohl febem Deutschen erlaubt, gerade bei ben Eigennamen am bereitwilligsten biesem Borgange ju folgen, weil ihnen noch weniger irgend eine Fremdartigkeit aufgedrungen werben darf als allen übrigen Wörtern, nur muß jede folche Menberung langfam reifen und porfichtig vor Sprungen gebutet werben. Die Sprache hat überhaupt einen so gefunden Organismus, bag fie bie frankhaften Stoffe nach und nach ausscheibet (vgl. §. 7), man barf fie nur rubig und besonnen beobachten und ihren Winfen folgen, während ein haftiges Vorgreifen mehr schadet als nütt. Demnach läßt fich nicht nur ba ein t fchreiben, wo ein folches gefprocen wird, sondern es läßt sich auch unbedenklich ein t vor e, i und y sprechen und schreiben, wenn nur die sonstige Form bes Wortes griechisch geblieben ift, aber ift biese in Aussprache und Endung zugleich völlig latinisitet, dann muß so lange Cerberus, Cyrus u. s. w. geschrieben werden, die man allgemein oder ziemlich allgemein Kerberos, Kyros u. s. w. sprechen wird. Wer einstweilen Alcibiades, Nicias u. s. w. schreibt, weil die zum Grund liegende Aussprache zur Zeit noch die verbreitetere ist, der ist auf keine Weise zu tadeln.

§. 13. Auch die Fremdwörter aus dem Lateinischen behalten die Eigenthümlichkeiten ihrer Schreibung.

Die Bahl bieser Wörter ift febr groß; fie erftredt fich nicht blog auf viele Ausbrude bes wiffenschaftlichen und öffentlichen Lebens so wie auf romische Namen, sondern auch auf viele neuere Eigennamen, die nach lateinischer Art gebilbet find, wie Dominicus, Angelica u. f. w. Die bedeutendste Abweidung von unferer Schreibung liegt im c, welches bemnach überall bei zu behalten ift. (Ueber bie Verwandlung bes c in f siehe §. 96). Eine andre Eigenthümlichkeit liegt im ti vor einem Bocale, bas bekanntlich wie gi gesprochen wird, aber seine eigentliche Schreibung behalten muß, 2. B. Lection, Tertia u. f. w. (leber die Bermandlung bes ti in & f. S. 113). In Eigennamen barf man nicht ae in a vermanbeln, eben so wenig de in ö, also nicht Cafar, Clolia, fondern Caefar, Cloelia; in andern Wörtern läßt fich biefe Anpassung an unsern Schreibgebrauch eher entschuldigen. Dag viele ariechische Namen und andre Worter nach bem Lateinischen geformt und in bieser veränderten Gestalt zu uns gelangt find, ift im porbergebenden S. erwähnt.

5. 14. Auch die Fremdwörter aus dem Italienischen behalten die Eigenthümlichkeiten ihrer Schreibung.

So wie wir den beiden erwähnten alten Sprachen einen bebeutenden Reichthum wissenschaftlicher Ausbrücke verdanken, so haben uns die Italiener mit Ausbrücken aus dem Bereich der Kunst versforgt, da sie hierin, was wir stets mit dem lebhastesten Danke an zu erkennen haben, unsre Lehrmeister waren; besonders besitzt die Musik eine fast ganz italienische Kunstsprache, der wir wenigstens

feine frangöfische unterschieben burfen sonbern nur eine beutsche. wenn foldes überhaupt zwedmäßig fein follte. Aber auch bie Begiehungen des Handelswesens wurden in Italien zuerst geordnet und fast zur Wissenschaft erhoben; auch bierin waren bie Italiener unfre Lehrmeister und ihre faufmännischen Ausbrude find großen Theils zu uns übergegangen. Endlich haben bie ungabligen Schaaren von Deutschen, welche Jahrhunderte lang über bie Alpen zogen, um gegen die Italiener ale Feinde ober für fie ale Golbner gu fechten, viele italienische Ausbrude in die Beimat mit gurud gebracht, namentlich folche, bie bem altern Rriegswefen angehörten. Man muß hierauf achtfam fein, benn bie Schreibung mancher Borter fonnte bavon abhangen, g. B. Allarm und allarmiren find mit Il ju fchreiben, weil sie von dem italienischen Waffenruf all' arme herfommen. - Die Eigenthumlichfeiten ber italienischen Schreibung find bemnach in allen biefen Wörtern bei zu behalten fo wie in den Eigennamen; sie bestehen vorzugsweise in: c und g vor e und i, ch, gh, gn, gli, sc u. s. w. (Boccaccio, Jedia, Bagno, Alighieri, Machiavelli, Giannetta Schlieflich mag bemerft werben, bag bie Schreibung u. s. w.). mancher Städte ber Türkei und Griechenlands italienischen Ursprungs ift, was sich burch bie Ausbehnung bes Berfehrs und ber Macht Benedig's erflären läßt, g. B. Cerigo, Cefalonia, Giurgemo.

§. 15. Auch die Fremdwörter aus ber französischen Sprache behalten bie Eigenthümlichkeiten ihrer Schreibung.

Wir verdanken zwar den Franzosen manche Ausdrücke der Wissenschaft und Kunst aber doch eine bei weitem überwiegende Zahl von Ausdrücken aus dem geselligen Leben. So wie Lurus und Mode — deren eigentliche Heimat Frankreich ist — überhaupt ein zweideutiges Geschenk sind, so müssen wir auch die Fülle französischer Wörter, die sich in unsre Umgangssprache eingedrängt haben, mit bedenklichem Mißtrauen betrachten; wir begegnen da weit mehr unnüßen und schädlichen Eindringlingen als zweckmäßigen und nothwendigen Helsern, die auf unsern Wunsch und Ruf herbeigestommen wären. Darum ist die größere Hälfte dieser Fremdwörter

ohne Weiteres zu ben gang entbehrlichen zu rechnen (f. S. 8) und also nicht an zu wenden, am wenigsten in ber Schriftsprache; von ben übrig bleibenden ift abermals bie größere Salfte für amar einmal eingeführt aber bennoch entbehrlich zu erklären (f. S. 9) und also nach besten Rräften wieder zu entfernen; nur eine fehr mäßige Bahl wird als wirklich anwendbar übrig bleiben. Db zu ben letzteren so mancherlei Bezeichnungen für unbedeutenden Tand, für eine verfeinerte Rochtunft u. bgl. m. gehören sollen, ift ziemlich gleichgiltig, ba es faum ber Mühe lohnt, für folche Gegenstände deutsche Die allgemeinen Grundfäte ber frangofischen Ausbrude zu suchen. Schreibung brauchen um fo weniger angeführt zu werden, als fie für allgemein befannt zu halten find; wo etwa eine neuere Schreibart allgemeinen Eingang in Frankreich gefunden hat, ba hat man fich ibr auch bei uns zu unterwerfen. Die Setung bes Accentes scheint bei ben gewöhnlichen Fremdwörtern überflüffig, es mußte benn bie Aussprache benselben schlechterbings verlangen, in welchem letteren Kalle vorzugsweise die Eigennamen find; so fann er unbebenklich in Chaussee, Armee megfallen, ift aber zu fegen in: Cambaceres, Courbière, Franche=Comté, Lacépède, Molière u. f. w. Namen nicht-frangofischer Personen nach frangöfischer Urt zu schreiben, ift unftatthaft, g. B. Don Duichotte ftatt Don Duirote ober Don Duijote; eben so wenig barf man zu französissirten geographischen Benennungen greifen, wo anberweitige ursprüngliche vorliegen.

5. 16. Auch die Wörter aus der spanischen und portugiesischen Sprache behalten die Eigenthümlichkeiten ihrer Schreibung.

Unser Bost-hat mit ben Spaniern und Portugiesen in zu geringer unmittelbarer Berührung gestanden, um viele Wörter von ihnen entsehnen zu können, die wenigen aber, die wir von ihnen haben, müssen ihre Schreibung behalten, z. B. Gala (Galanterie), Merino, Llanos u. s. w. Natürlich versteht sich dieses von den Eigennamen von selbst (Badasoz, Callao, Chile, Corstez, Ecuador, Havana, Madeira; Alemteso, Besa, Ormuz u. s. w.), diese sind sogar (nach S. 4) da, wo es nöthig

ift, mit ihren eigenthümlichen Bezeichnungen zu versehen z. B. Coruña, Maranhão, Miño. Da man in neueren Zeiten angefangen hat, bas r burch i in ber spanischen Schriftsprache zu ersezen, so wird man bieser Neuerung folgen müssen, sobalb ihre ganz allgemeine Geltung nachgewiesen werden kann, also Alpusiarras, Jenil, Jerez, Mejico u. s. schreiben.

5. 17. Auch bie Wörter aus der hollandischen Sprace behalten ihre eigenthümliche Schreibung.

Ihre Anzahl ift nur sehr gering und beschränkt sich fast auf Ausbrücke bes Schiffs- und Handelswesens z. B. Maatschappy, Schupte (Treckschupte), Schooner, Sloop. Die Eigennamen haben manches Auffallende, das aber nicht, wie es wohl geschieht, verwischt werden darf sondern seine Eigenthümlichkeit beibehalten muß, z. B. Alfmaar (Alfmaer), Bilderbyk, Boerhaave, Enkhuyzen, Gouda, Helvoetssluys, Leeuwarden, Leeuwenhoek, Ruyter, Zeeland, Zuider-See u. s. w.

\$. 18. Auch bie Fremdwörter aus bem Englischen be= halten ihre eigenthümliche Schreibung.

Außer den Eigennamen sind nur wenige Wörter aus dieser Sprache zu uns gekommen, wie Whist, Ale, Porter, und wie manche Ausdrücke aus dem öffentlichen Leben der Engländer, wosfür uns die Begriffe sehlten, z. B. Jury, Tory, Whig, Lord u. s. w. Diese wie die Eigennamen (z. B. Fanny, Macphersson, Newton, Shakespeare) behalten ihre etwas launenshafte englische Schreibung, worüber man sich an die geeigneten Duellen zu wenden hat. Mehr Schwierigkeit sindet sich in solchen Namen und Wörtern, welche aus außerseuropäischen Sprachen, z. B. der indischen, von den Engländern mit dem Ohr ausgenommen und uns in ihrer Schreibungsart überliesert sind. Der richtigste Grundsat wird hier sein, eine Schreibung auf zu geben, die nur für Engländer berechnet für andere Bölker aber ziemlich abenteuerlich ist, und die Fremdwörter einsach nach dem Gehör auf deutschen Zurt zu schreiben. So haben die Engländer, um den ursprünglichen

Rlang heraus zu bringen, die Schreibung Shawl angewandt, und wir ahmen biese seltsame Form nach; eben so Teak-Solz und manche andre. Nach obigem Grundsat sollte man Schahl, Tief= Holz schreiben, und ich mußte eigentlich nicht, was daran verhinbern könnte, wenn nicht vielleicht bei ersterem Worte ber bereits eingeführte Gebrauch entschiede. Auf gleiche Weise sind die geographischen Bezeichnungen zu behandeln: warum sollten wir z. B. bie Städte, bie fich im Indischen auf spur endigen, mit spoor fcreiben? Es gebort icon Renntnig bes Englischen bagu, um aus ber Schreibung Rajpoor ben Rlang Rabschpur beraus zu bringen; man ichreibe boch nur gleich Rabichpur. In gleichem Falle sind unter vielen anbern aus bem Indischen: Rabschpu= ten flatt Rajpoots, Dhamalabichiri\*) flatt Damalagiri, Gbate flatt Gaute, Sibte flatt Seife, Tippu flatt Tip= poo; ober aus barbarischen Sprachen: Rribt-Indianer flatt Creeks, Dtabiti ftatt Dtabeite, Dweihi ftatt Dwhybee u. f. w. Manche Namen, welche bie Englander anders schreiben als aussprechen, haben einen anderweitigen europäischen Ursprung, bem fie treu bleiben muffen; so durfen wir nicht Bombeb ftatt Bombay ichreiben, weil bie englische Aussprache Bombeb ift, fondern wir muffen Bombay laffen, weil bas Wort portugiefischen Ursprungs ift.

§. 19. Auch die Wörter aus nordsgermanischen Spraschen behalten ihre eigenthümliche Schreibung.

Da biese Sprachen (bie banische, schwebische u. s. w.) ber beutschen nah verwandt sind, so wurde es kaum bemerkt werden, wenn Wörter aus ihnen in letztere übergingen, aber ber Bildungsgang hat es so gesügt, daß dieser Fall nicht leicht eingetreten ist. Die Eigennamen haben wir in ihrer ursprünglichen Schreibung zu lassen, namentlich ihnen nicht ein c ftatt eines f auf zu dringen; daß den schwedischen Namen auch ihr a bleiben soll, wie Ubo, Aland, Smaland, ist bereits (S. 4) gesagt. Manche solcher

<sup>\*)</sup> Das h hinter b, g, t u. f. w. foll bie tief im Gaumen liegende Aussprache ausbrucken, die manchen Bollerschaften eigen ift.

Ramen haben wir im Rlang und barum auch in ber Schreibung verbeutscht (f. §. 6), 3. B. Ropenhagen, Schonen (Stane) u. f. w.

§. 20. Die Fremdwörter und Eigennamen flavischen Ursprungs behalten so viel als möglich ihre urssprüngliche Schreibung, wo biese aber nicht gut im Deutschen bar zu stellen ist, schreibt man genau nach ber Aussprache auf beutsche Art. Derselbe Grundsfat läßt sich auch auf Wörter aus ber magyarischen Sprache anwenden.

Die aus biefen Sprachen zu uns übergegangenen Frembwörter find nicht zahlreich und laffen fich ihrer Eigenthümlichkeit bes Rlangs nach hinreichend barftellen, wobei namentlich bas f nicht in c, weldes bort meiftens einen gang befondern Rlang hat, verwandelt werben barf, g. B. Ropete, Rabade, Ranticu, Rremi, Ufas, Tichafo u. f. w. Die flavischen Eigennamen machen bas gegen manche Schwierigfeiten. Biele berfelben laffen fich mit unfern Schriftzeichen barftellen, und bann muffen fie nach ihrer Eigenthumlichfeit geschrieben werben, wenn auch bie Aussprache abweicht, wie: Beftuschem, Chartom, Czaremitich, Czartorysti, Demibow, Galacz, Inowraclam, Rosciuszfo, Rros tosann, Leczinsti, Menschtschitow, Nifolajew, Pac Manche find auch (f. S. 6) ins Deutsche gewissermaßen übertragen ober boch bemselben angenähert, wie Ratharinen= burg (Efaterinograb), Ralifd, (Ralisz), Pobiebrab u. f. w. Biele aber laffen fich mit beutschen Schriftzeichen nicht wiedergeben, indem 3. B. das geftrichne I, die circumflectirten Buchftaben, bas geschwänzte e u. f. w. zu unbefannt in Gestalt und Aussprache In einem schriftlichen ober gebruckten Bortrag, ber Leser von nur allgemeiner Bildung voraussest, genügt es in biefem Fall, burch unfre beutschen Schriftzeichen bem Rlang so nah wie möglich zu fommen, z. B. Tichengftochowa (ober nach S. 6 Tichen= ftochau), horschowitz, Tichechen (was ber wirklichen Ausfprache boch naber fommt ale Cechen ober Bechen) u. f. w. In einem ftreng wiffenschaftlichen Werte wurden aber felbft bie fremden Bezeichnungsweisen nicht zu umgeben sein (f. S. 4). - Die

Ramen aus der magnarischen Sprache so wie aus den übrigen in Ungarn üblichen Mundarten sind gleichfalls in ihrer Ursprüngslichteit so viel als möglich wieder zu geben, z. B. Debreczyn, Eszek, Resmark, Korös, Maros, Ragoczy, Szigeth, Temesvar u. s. w.

5. 21. Die Wörter aus bem hebräischen, Arabischen und aus andern weste asiatischen Sprachen behalten ihre ursprüngliche Schreibung.

Da in diesen Sprachen nichts vorsommt, was wir nicht treu durch unste Schreibung wiedergeben könnten, so sindet diese Regel wenig Schwierigkeiten, zumal da es nicht an guten Quellen sehlt, auch bei Unbekanntschaft mit den orientalischen Sprachen sich über den Klang und die Schreibung dieser Wörter Raths zu erholen. Ein c statt des k zu segen oder ein p zu schreiben, wäre unzweckmäßig. Wo das k tief in der Kehle gesprochen wird, füge man ihm ein h bei, und wo ein sch vorklingt, seze man solches. Es muß also geschrieben werden: Kadi, Kastan, Karawane, Kermes, Kiosk, Sabbath, Talmud u. s. w.; ferner: Uszkalon, Isaak, Kaaba, Kain, Kaleb, Kaiphas, Kanaan u. s. w.; ferner: Bokhara, Khalif, Khan, Khiwa, Oschidda, Oschiseh u. s. w.

5. 22. Wörter aus gang unbefannten ober barbaris ichen Sprachen werden so geschrieben, wie sie ges sprochen werden.

Es ist schon (s. 18) bemerkt worden, daß man viele Wörter solcher Art den Engländern nachschreibt, und daß dieses getadelt werden muß. Ebenso haben wir auch von den Franzosen und andern Bölsern manche solcher Schreibarten entsehnt. Das Fehlershafte dieses Berfahrens liegt am Tage. Die Aussprache, so wie sie uns aus den besten Quellen als die richtige bekannt ist, werde treu durch die Schreibung dargestellt, indem wir dabei ganz nach den Gesegen der deutschen Sprache versahren; es sind demnach auch hier c und y aus zu schließen. Also schreibe man unter andern:

Afghanen, Kambobscha (nicht Cambobsa), Razite, Kautschuf, Korea, Maladau. s. w. Wir sollten auch eigentslich Tschina statt China sprechen und schreiben, allein da lettere Form gewissermaßen eingebürgert ist, so hat sie eine Entschuldigung; eben so Esquimaux müßte Estimo heißen, und hier können wir wirklich ohne Bebenken die lettere Form annehmen.

5. 23. Wörter von frembem aber ganz unbekanntem Ursprung werden gleichfalls genau so geschrieben, wie sie gesprochen werden.

Die Zahl berselben ist nicht ganz gering, z. B. Matrose, Schaluppe, Panzer, aber nur bei wenigen wird man im Zweissel über die richtige Schreibung sein, die jedoch, wenn man nur burchgreisend obige Regel befolgt, weiter keine Schwierigkeit hat, z. B. Schabrake, welches freilich vom türkischen tschabrak berkommen soll.

\$. 24. Die Fremdwörter, welche sich unfrer Sprace angenähert haben, unterwerfen sich mehr ober wesniger ben Gesehen unserer Rechtschreibung.

Es ift bereits früher gefagt, daß unfrer Sprache als einer urfprünglichen und fich immer fortentwickelnben noch eine binreidende Schöpfungsfraft inwohnt, um neue Begenftande mit neuen Bezeichnungen zu verseben ober neue Begriffe mit neuen Wörtern gemiffermagen zu befleiben. Ebenfo befigt fie bie Reigung, Borter, bie aus fremden Sprachen in sie übergetreten sind, in ihrer Art und Weise so zu verarbeiten, daß sie keine Fremdlinge mehr feien, sondern beimisch bei ihr wurden. Diese Reigung ift freilich febr fpat erwacht, benn es hat lange gedauert, ebe man wenigstens in ber Schriftsprache von Insul zu Insel überging, aber fie erwachte mit ber Ausbildung ber Sprache burch bie Schriftsteller bes vorigen Jahrhunderts und hat seitdem sich in vielfacher Art fühlbar und geltend gemacht. Das Bestreben, bie Fremdwörter gu verschmelzen, gelingt ihr mit vielen ganz, mit andern theilweise, an noch andre wagte sie sich bisber gar nicht. Uebrigens ift in bieser

hinsicht nichts abgeschlossen, benn bie verarbeitende Thätigkeit ber Sprace dauert noch fort, und wir haben nicht einen ganz burchgemachten Weg hinter uns sondern befinden uns nur an einem Rubepunkte besselben. Gang gelingen wird jenes Bestreben, wenn bie Sprache Fremdwörter völlig in bas Bereich ber Anschauungen unfres Volkes hinein zu ziehen und ihnen zugleich eine beutschthumliche Form zu geben vermag; bas find bie eigentlich aufgenommnen ober eingebürgerten Fremdwörter, von benen bereits die Rebe gewesen ift (s. 10), und die durchaus wie deutsche Wörter hinsichts lich ber Rechtschreibung behandelt werben. Gar nicht gelingen wird es mit folden Fremdwörtern, beren Begriff nicht völlig in ben Umfang beutscher Anschauung gezogen werden fann (wie frivol, Libertinage), oder beren farre Fremdartigfeit binficht lich ber Form sebem Bersuch einer Umschmelzung von vorn berein trost (wie Lexifon, Ibiofynfrafie); hierhin gehören bie Fremdwörter, die ihre ausländische Eigenthümlichkeit behalten baben, und von benen auch bereits (s. 11 ff.) die Rede gewesen ift. In ber Mitte zwischen beiben Rlaffen ftehn gablreiche Wörter, an benen bie Sprache bie Umschmelzung versucht aber nur theilweise au Stande gebracht hat, so daß fatt ber Umschmelzung eine Un= naberung erwachsen ift. Gang verschont mit biesem Bersuche find im Grunde nur wenige Fremdwörter geblieben, und zwar bie allerstarrsten ber zweiten Klasse. Man fann hierzu in ber Natur ein paffendes Bild finden. Wo Menschenhande ein funftliches Werf in die Natur gesetzt baben, muß lettere sich selbiges obwohl als ein Fremdes gefallen laffen, sowie aber die Menschenhand ihr Werk verläßt, nabet leife und unmerklich bie Ratur, überzieht bas Fremdartige mit ihren Mosen und Flechten, bann mit klimmenbem Efeu und fümmerlichem Geftrauch, bis endlich bas immer üppigere Grun die Trümmer völlig überzieht und verbectt. Wie auf solche Art bie Natur das Fremdartige liebend zu fich bin zieht, so hat bie Sprache ichon feit lange begonnen, ben Eindringlingen ihre Fremdartigfeit gewiffermagen ab ju ftumpfen, und die Schrift muß biefen Bemühungen nicht nur unmittelbar folgen sonbern auch mittelbar nothwendig gewordene Beränderungen vornehmen. Aber eben hier liegt eine gewisse Schwierigkeit: es ift leicht, bie eingebürgerten Fremdwörter gang nach beutscher Art zu schreiben, es unterliegt

wenigstens festen Bestimmungen, die gang frembartigen nach ihrer ursprünglichen Rechtschreibung zu behandeln, aber es ift schwierig, bie Beranberungen, welche mit ben angenahrten in ber Schreibung vorgenommen werden follen, auf gewiffe Grundfage und Regeln Es fallen uns in biefer Beziehung gleich im gurud zu führen. Allgemeinen zwei verschiedene Arten von Schreibung ber Fremb wörter auf: bie eine weicht zwar von unfrer Schreibung ab lies fert aber für die Aussprache ein gleiches Ergebniß (z. B. bas griechische p=i, bas lateinische c=f ober z, bas frangofische ou = u u. f. w.); bie anbre wurde, nach unfrer Art ausgesprochen. einen gang andern Rlang liefern ale ben erforberlichen (3. B. bas frangofische eau, vi, que, bas italienische gl und gn u. f. m.). Sind nun Fremdwörter ber beutschen Sprache wirklich angenähert. so mogen sie eher die abweichende Schreibung ber erften Art behalten als gewissermaßen unschuldig und erfolglos, wie diejenige ber ameiten Art, die als inconsequent und verwirrend beffer geanbert wird, wenn bas Wort boch einmal seinen frembartigen Charafter eingebüßt hat. Die im Ginzelnen besprochenen Fälle werben völlige Rlarbeit über biefen nicht unwichtigen Grundfat verbreiten.

Es gehören nun zu biesen Bersuchen ber Annäherung von Fremdwörtern:

- 1. bas Abwerfen einer ursprünglichen Endung;
  - 2. die hinzufügung einer beutschthumlichen Endung;
  - 3. die Beränderung in Aussprache und Betonung;
  - 4. bie sonstige willfürliche Menberung in ben Stamm = ober 216= leitungefilben.

Wir wollen biese Fälle einzeln burchgeben und biejenigen Beränderungen, die in Folge derselben mit den Fremdwörtern vorgenommen werden muffen, näber betrachten.

\$. 25. Wird die Endung von Fremdwörtern abgeworsfen, so treten zunächst diesenigen Beränderungen ein, welche nach den Gesetzen unserer Aussprache erforderlich sind.

Der Fall, daß Fremdwörter ihre Endung verlieren, tritt zuerft bei griechischen und lateinischen Sauptwörtern ein, welche die Declis

nations. Ausgange -a, -e, -as, -es, -us, -um  $(\alpha, \eta, \alpha g, o g)$ u. f. w. abwerfen, g. B. Medicin aus medicina, Pfalmift aus psalmista, Sophist aus sophista (σοφιστής), Romet aus cometes (κωμήτης), Camill aus Camillus, homer aus Homerus ("Ounoog), Statut aus statutum u. f. w. Dieses Abwerfen bleibt ohne alle weiteren Folgen, weil nur eine an fich schon veränderliche Endung weggefallen ift, so daß dem wesentlichen Theil der Wörter fein Abbruch geschieht; die Wörter Dieser Art erfahren also weiter keine Menderung ihrer Schreibung. Geht aber ein c vor der weggefallenen Endung vorher, so verhält sich bie Sache anders, benn nun wurde bas Wort auf c auslauten, mas bem Charafter unfrer Sprache schnurftracks wiberspricht. Wir muffen und freilich bequemen, Fremdwörter, die ihre ganze ursprüngliche Eigenthumlichkeit behalten haben, mit einem c am Ende zu fchreiben, wie Choc und Franc, aber in fo fern in dem Abwerfen ber Endung bereits eine Annäherung liegt — benn es geichieht ja nur, um bergleichen Wörter mit ihrem ausländischen Auslaut nicht so fremd und seltsam unter ben einheimischen auftreten zu laffen - in fo fern durfen biese Fremdwörter auch nicht mit einem c endigen, als welcher Auslaut zwar früheren beutschen Schriftweisen wohl befannt ift bem jegigen Sochbeutschen aber auf Darum wird bas c in biesem Kalle mit unfeine Beise ausaat. ferem f vertauscht, und aus grammatica wird nicht Grammatic fondern Grammatif, eben fo Mufit, Dialettif, Mathematif, Rhetorif u. f. w. Diefe Bermandlung fommt aber um fo mehr gelegen, als fast alle Wörter biefer Art aus bem Griechiichen stammen, indem sie Absective mit ausgefallnem Sauptwort find; fo ftammt zwar Grammatit zunächft aus bem lateinischen grammatica, biefes aber aus bem griechischen γραμματική (τέχνη), und eben so bie übrigen. Es wird also bier, obwohl zufällig, für ursprünglich griechische Borter nur ein Buchftabe wieber in Anfpruch genommen, ber ihnen von Rechts wegen zufam. Wir fonnen aber einen Schritt weiter geben und bas f auch ben Ableitungen von diefen Wörtern laffen, eben weil fie eigentlich griechische find (vgl. S. 12), 3. B. mufifalifd, phyfifalifd, grams matifalisch. Ift bagegen bas Fremdwort ein echt lateinisches Wort, so wird zwar auch bas c am Ende in t verwandelt, tritt

aber wieber hervor, sobald bie Beranlaffung wegfällt; aus Dominicus wurden wir amar Dominit bilben, fonnten aber Domis nicaner und nicht Dominitaner ichreiben, eben fo Cafuiftit und nicht Rasuiftit, benn auf bas vorbere c hat bie nothgebrungne Menberung bes binteren feinen Ginfluß. - Befiebt bie Endung, welche abgeworfen wird, aus -ius, -ia, -ium, fo bat bies in ber Regel feine weiteren Folgen; fo entftebt Birgil aus Virgilius, Referenbar aus bem neu-lateinischen referendarius (bei ben Franken ber Siegelbewahrer), Concil aus concilium. Geht aber, was fehr häufig ift, ber Endung ein t voraus, welches bann befanntlich bie Aussprache unfres a bat, so mußten wir entweder gang anders aussprechen als schreiben, welches in lateinischen Wörtern ohne Beispiel, ober ben Rlang bes Frembworte verfälschen, welches völlig unthunlich mare. Berfurgen wir 3. B. Soratius burch Wegwerfen bes - ius, fo bleibt Sorat übrig: fprachen wir biefes Sorag, fo wiche bie Aussprache von ber Schreibung unverantwortlich ab; fprachen wir Borat, fo verftummelten wir ben Rlang bis gur Untenntlichkeit. Wir ichreiben also bem Rlang angemeffen Borag, eben so Juftig von justitia. Licenz von licentia, Hospitz von hospitium u. f. w. In gleichem Falle ift c vor i, weil es auch in biefer Berbindung ben Rlang unfres & hat, jedoch fommt bies feltner vor; fo Duobes aus duodecimo, Ropiz aus novicius (was freilich auch novitius geschrieben wirb). - Der zweite febr abnliche Kall entflebt. wenn wir bei Fremdwörtern aus bem Frangofischen bas e am Enbe wegwerfen, welchem ein c vorausgeht, benn biefes c hat zwar nicht gang ben icharfen Rlang unfres g tommt biefem jedoch nabe genug, um nach Aehnlichfeit ber lat. Wörter in g über zu geben, g. B. Alliang aus alliance. Geht vor bem e ein ch voraus, fo muffen wir biefes mit ich vertauschen, wie Marsch aus marche. Baufiger fallt -ue weg. bem ein a voraus geht; ba hierdurch bas a ganz unmöglich für uns aus zu sprechen wird, so ift es in f zu verwandeln, z. B. Republit aus republique. Domeftif aus domestique, Fabrif aus fabrique. Es ift offenbar, bag hierdurch ber ursprüngliche Charafter ber frangösischen Wörter mehr verwischt ift, als bergenige ber griechischen ober lateinischen burch ben Berluft ihrer Enbung, fo wie benn auch Republif außer bem f noch die Aussprache bes u

fatt bes ü angenommen und somit bie Annäherung auch auf seine übrigen Bestandtheile ausgedehnt hat. Wir burfen also mohl bei einer etwaigen Verlängerung bas f beibehalten und Republifa= ner ichreiben, allein ba bie meiften ähnlichen Fälle bas c verlangen entweder wegen ihres fremdartigen Ansehens ober wegen ber scharfen Aussprache (Fabricant, fabriciren), so ift es um so ratbsamer, bas c ba wieder ber an ftellen, wo bie Ursache seiner Beränderung in f nicht mehr vorhanden ift, als die Aussprache bas gleiche Resultat ergiebt (vgl. §. 24), ob wir c ober f schreiben. Ich murbe es also für richtiger halten, jur Zeit Republicaner, republicanisch zu schreiben. Wenn bagegen bas e z. B. in militaire abgeworfen wird, fo fieht Militair wunderlich aus. indem es seine eigentliche Gestalt verloren bat und boch mit bem ai auftritt, bas wir wie a aussprechen sollen; es ift ein verbungtes Wort, weber recht frangofisch noch recht bem Deutschen angenähert. Sier burfen wir die Annaherung unbedenklich weiter treiben und Militar ichreiben, um bem Worte einen bestimmteren Charafter zu geben. Ohne solche Fremdlinge bemnach als völlig eingebürgert zu betrachten, fonnen wir eine Schreibmeise aus benselben entfernen, die mit unfrer Aussprache nicht überein frimmt (vgl. §. 24); in bemfelben Berhaltniß find Bolontar aus volontaire, Gefretar aus secretaire (wenn man nicht bie Entstehung aus bem neulateinischen secretarius vorzieht). Eben so schreiben wir nicht Machinift aus machiniste fondern Maschinift (welche Schretbung freilich ichon in Maschine eingeführt ift), bagegen konnen wir Droguift, ohne die Aussprache wirklich zu verfälschen, nicht anders schreiben und muffen ihm barum sein fremdartiges ui laffen.

\$. 26. Wenn Fremdwörter ftatt ihrer fremden Endung eine deutsche annehmen, so nähern sie sich dadurch unsrer Sprache hinreichend, um nach den Gesegen unsrer Schreibung behandelt zu werden, oft behalzten sie aber die ursprüngliche Schreibung.

Sehr viele Wörter, welche statt ihrer ursprünglichen Endung eine völlig deutsche annehmen, werden zu ganz aufgenommnen und eingebürgerten, wie Kanzel, Kapsel, Keger, Kloster u. s. w. Aber wenn sie auch nicht so weit gehen, so nähern sie

sich boch unter allen am meisten, so daß sie oft hinsichtlich ber Schreis bung ganz wie eingebürgert behandelt werden können.

Die am wenigsten in Dhr und Auge fallende Aenderung ift bie Annahme ber beutschen Endung se ftatt sa ober irgend einer andern fremdartigen Endung, 3. B. Meliffe vom ital. melissa . (ber Linneische Gattungename Melissa ift neuer). Voftille aus bem neu-lateinischen postillae (eigentlich fortlaufende Randbemerfungen gur Bibel), Dithyrambe gunachft vom lateinischen dithyrambus (διθύραμβος). Eben wegen bes nicht febr auffälligen Charafters dieser Aenderung behnt sie ihren Einfluß nicht weiter auf bas übrige Wort aus, bas bemnach, wenn es nicht etwa eingeburgert ift (Rifte, Sette, Raffe), feine ursprüngliche Schreibung behält, also Collecte vom neu-lateinischen collecta, Cico = rie vom lateinischen eichorium, Analyse vom griech. 'ανάλυσις. Aehnlich ift bas aus -ia (ela, la) entstandene einstlbige =ie, bas auch im Französischen üblich ift, z. B. Theologie von theologia. Elegie von elegia u. f. w., (wohl zu unterscheiben von bem zweifilbigen sie in Cichorie, Hiftorie, Familie u. f. w.). Auch biese Aenderung übt auf die übrige Schreibung bes Wortes feinen Ginfluß, es behalten also biese Wörter ihre ursprüngliche Rechtschreibung, wie Philosophie, Cyropabie, Chiroman= tie, was sich bei ben frangofischen, bie gar feine Aenderung erlitten haben (Charpie, Genie, Bureaucratie), von felbft ver-Noch weniger können bann Fremdwörter als hinlänglich angenähert, um ihre eigenthumliche Schreibung auf zu geben, betrachtet werben, wenn sie blog im Plural ihre frembartige Endung mit einer beutschen vertauschen, g. B. Gymnafien von Gymna= sium, Klimate von Klima, Referendarien von Refe= Bu erwähnen ift auch bie Endung sift, vermittelft rendarius. beren nach Aehnlichkeit ber lateinischen Wörter auf - ista (-weng) viele neue Wortbildungen gemacht find, g. B. Materialift, nicht blog ber Anhänger einer philosophischen Schule sondern auch ber Materialien = Bandler, Copift, Cancellift, Methodift. etwas barbarischen Wörter sind gang ben nicht eingebürgerten Fremdwörtern zu zu weisen und nach Maggabe ihrer Berfunft zu fchreis ben; wenn bas eift aus bem frangofifchen -iste entstanden ift, fo gehört es unter die Rategorie des §. 25 und ift dort bereits be-

fprochen. — Biel wichtiger ist bie Ersetzung eines fremben Ausgangs burch bie beutschen Rachsilben sel und ser. Das sel ift gemeiniglich aus -ulus, -ula, -ulum entstanden, 3. B. Manivel aus manipulus. Bunachft fann baburch bie Bertauschung bes c mit f veranlagt werden, indem fonst c vor e wie unser a lauten murbe; bilbeten mir aus vehiculum Bebicel, aus matricula Matricel, fo mußten wir Bebigel, Matrigel fprechen, ba aber ber Schreib= bem Sprachgebrauche folgen muß, fo ift Bebi= fel, Matrifel zu ichreiben. Außerdem aber ift flar, bag burch biese Art ber Unnäherung die Fremdwörter einen bedeutenden und wesentlichen Theil ihrer fremden Eigenthümlichkeit einbugen, so baß fie nunmehr, falls fie nicht für gang eingeburgert an ju feben find, boch gang unfrer Rechtschreibung unterworfen werden fonnen ich fage fonnen, nicht muffen, benn billig bleibt jedem überlaffen, ob ein foldes Wort ihm beutsch genug in's Dbr falle, um es gang auf beutsche Art zu schreiben, oder ob nicht. Auch find biefe Wörter unter fich verschieden. Aus carbunculus muß Carbuntel entstehn, allein es fann auch Rarbuntel geschrieben werben, und hat es fich fogar burch eine Lautverschiebung in Rarfunfel verändert, so murbe ich es für höchst zwedmäßig und sogar nothwendig halten (vgl. S. 28), ein R und nicht ein C zu fegen. Dagegen ift Conventifel trot ber Annaberung boch noch au frembartig, um Ronventifel zu fchreiben, indem bas aufgebrängte beutsche Element von dem noch daran haftenden fremden gemiffer= maßen überwogen wird; eben so ift von Artifel (articulus) abauleiten articuliren, Articulation, und nicht artifuliren, Artifulation, weil die ganze Wörterfamilie fich gar zu wenig an unfre Sprache anschmiegt. Auf biefelbe Urt verhalt es fich mit ber Ableitungefilbe ser, fei biefe nun aus bem lateinischen -arius. -arium (Rangler aus cancellarius, Ralender aus calendarium), aus bem frangosischen -re (Roffer aus coffre) ober auf andre Art (Ratafter, Ranafter, Philifter) entstanden. Theils treten biese Wörter gang in die Reibe ber eingebürgerten ein (Roffer, Rerter, Rlofter), theile find fie gu febr angenähert, um ihre fremde Schreibung fest zu halten, und find also ber Regel nach auf beutiche Art ju ichreiben, wie Damasgener (Damascus, Damascenus, auch bamasziren), Ranafter obwohl vom 3 \*

spanischen canasta, Ranker obwohl vom lateinischen cancer\*) u. f. w. Wenn bagegen bie Form bes Fremdwortes noch zu viel Ausländisches an sich hat, fo tritt basselbe Berfahren ein wie bei ben Wörtern auf et, b. b. es behält feine ursprüngliche Schreibung, g. B. Sygrometer. Richt ju verwechseln find übrigens mit diesen Ableitungen die auf et und er ausgehenden Fremd= wörter, welche bereits in ihren Sprachen fo lauteten, 3. B. bas frangofifche Carroufel und bas griechische Charafter, Aether u. f. w. - hieran reiht fich die weibliche Endung sei, welche theils die altere Form für bas einfilbige =ie (Melobei spater Melobie, havarei fpater Savarie), theile aus verschiednen andern fremden Endungen hervorgegangen ift, g. B. Litanei gunachft vom lateinischen litania (λιτανεία). Geht dieser Endung ein c voraus, fo wird biefes unferm Gebrauch gemäß in 3 verwandelt, z. B. Polizei zunächst aus bem frangofischen police. Auch diese Wörter treten entweder gang in die Reihe ber eingeburgerten (Abtei, Ranglei, Priorei), oder fie find bereits ju fehr angenähert, um sich nicht auch in ihren übrigen Theilen unfrer Rechtschreibung zu unterwerfen, wie Raplanei vom neulateinischen capellanus, Romthurei gunachft von Romthur mit biesem aber vom lateinischen commendarius abstammend. ameifelhafter Granze stehen folde, die den Charafter der Fremdartigkeit noch entschieden an sich tragen, jedoch ift die beutsche Schreibung vor zu zieben, g. B. Gafriftei vom neu-lateinischen sacrista (b. i. ber Beaufsichtiger ber firchlichen Beiligthumer und Schäte), wovon auch Safriftan. - Andre Ableitungefilben, wie schen, elein u. f. w. werden bochft felten an Fremdworter ges bangt, besonders wohl nur an Eigennamen, die aber bann sehr angenähert fein muffen, g. B. Julchen von Julia.

Abjective, die aus fremden Sprachen stammen, gehn gemeiniglich auf -isch aus, wie elegisch, epidemisch, praktisch, didaktisch. Das Fremdwort wird hierdurch einer genügenden Beränderung unterworfen, um für ganz angenähert zu gelten.

<sup>\*)</sup> Daß Ranker so viel als Spinne und cancer Krebs bebeutet, barf nicht zu sehr befremben, benn Thiernamen sind ofter aus Migverstehn falsch übertragen, vgl. denes (b. i. Bolf) und Luchs.

Allein ba biese Wörter Ableitungen sind, von benen Stammwörter ober boch dem Stamm näher stehende Formen auch im Deutschen vorsommen, so müssen sie sich dilliger Weise nach diesen richten, und es ist z. B. factisch zu schreiben, da Factum (factum) vorhanden ist; eben so labyrinthisch (Labyrinth), cursorisch (Cursus) u. s. w. Die auf das Griechische zurück zu führenden Wörter dieser Art erhalten also alle mit Recht ein k, wie praktisch (zwar zunächst von practicus, sedoch dieses von noeutuwos, vgl. S. 12), musikalisch u. s. w. Anderweitige Absective aus fremden Sprachen haben meist undeutsche Ableitungen und behalten ihre ursprüngliche Schreibung, wie secundär von secundarius, rational von rationalis, successiv von successivus u. s. w.

Die Zeitwörter, die aus fremben Sprachen entnommen find, endigen fast alle auf eiren. Ueber biesen Ausgang und feis nen Unterschied von sieren findet fich bas Nöthige an seinem Orte (§. 72), hier liegt une nur bie Betrachtung vor, ob bie Frembwörter auf eiren in ihren übrigen Theilen der deutschen Recht= schreibung unterworfen sein ober ihre eigenthümliche Schreibung Man muß fich für Letteres entscheiben. behalten follen. es gilt von biefen Wörtern, was oben von ben Abjectiven auf eifch gesagt ift, bag ihre Stammwörter und nächsten Bermandten auch im Deutschen üblich und zwar gemeiniglich uneingebürgerte Fremdwörter find (Souper - foupiren, Amusement - amufiren), und es ift zu bemerken, bag nicht nur c, y, ou, furz alle Buchftaben, bie für unfere Aussprache basselbe Resultat liefern, ohne Ausnahme bleiben, sondern daß auch solche, die anders ausgesprochen werben muffen, in ber Regel bei ju behalten find. Deßhalb fcreiben wir nicht bloß exerciren, muficiren, fonbern auch emploiiren (employer), convoiiren (convoyer) u. s. w. (über bas ii ftatt p f. S. 71).

S. 27. Oft wird die Aussprache und Betonung eines Fremdwortes verändert, woraus sich eine zwedmäs sige ober nothwendige Aenderung in der Schreibung derfelben ergiebt.

Diese Aenderung, welche Einfluß auf die Schreibung ausübt, findet vorzüglich bei Fremdwörtern aus dem Französischen statt.

Die erste Aenderung ift, daß wir ben Auslaut - e, ber im Frangofifchen ftumm ift, aussprechen, wie in Bufte, Lecture, Duverture. Die Folge bavon ift, bag biefe Borter, einen Theil ihrer Eigenthumlichkeit aufgebend, als angenähert gelten. Bei bem geringen Grade biefer Unnaberung ift es zwar nicht zwedmäßig, ihre Schreibung bann ju andern, wenn dieselbe mit unfrer Aussprache überein stimmt, wohl aber ift es bann erlaubt, wenn beibe von einander abweichen, und wenn bie Beranderung bas Fremdwort nicht geradezu entstellt und unfenntlich macht. Demnach schreis ben wir Lecture awar mit c aber mit einem beutschthumlichen ü statt bes frangofischen u (lecture); eben so in Duverture, wo bas ou bleibt, bas u (ouverture) aber gleichfalls in ü übergeht (vgl. §. 24). Bebeutenber ift die zweite Ait, wenn die Aussprache und mit ihr auch oft bie Betonung eine merkliche und wesentliche Menderung erfährt. hierhin gehört, daß wir die frangofische Enbung -ier (ftatt wie ieh) wie bas beutsche ier aussprechen, z. B. Offizier, Barbier, Rurier. Bergleichen wir diefe Falle mit benjenigen, mo bas -ier feine eigenthumliche Aussprache behalt, wie mit ben freilich gang entbehrlichen Fremdwörtern Cafetier, Greffier, Metier, fo tritt um fo beutlicher hervor, wie febr jene angenähert find, und wir werben um fo geringeren Unftand nehmen, bergleichen Wörter möglichst auf beutsche Art zu schreiben, also nicht Officier sondern Offizier, nicht Courier fondern Rurier, benn fie mußten eigentlich Offisieh, Rurieh lauten, und bie Eigenmächtigfeit mare größer, fie trop ber beutschen Aussprache. frangösisch zu schreiben, als ihnen die ihrer Aussprache angemegne Schreibung zu geben. Ferner gehören bierber bie gablreichen Källe, wo wir die lette Gilbe voll und mit einer echt beutschen Betonung aussprechen. Das frangofische cabinet lautet wie Rabineb, bie beutsche Aussprache ift bagegen Rabinett, mas bei ber Berlangerung (bie Rabinette) noch beutlicher hervortritt aber auch ohne Wir machen also aus einem gebehnten dieselbe unläugbar ift. Bocal einen geschärften, welcher lettere nach bem Charafter unserer Sprache eine Berdopplung bes Consonanten erfordert (§. 40). Sprechen wir aber Rabinett und schreiben Cabinet, fo machen wir uns eines Widerspruchs schuldig, ber nur bann zu bulben ware, wenn auch im Frangofischen Rabinett gesprochen wurde,

wenn also ber Borwurf eines Wiberspruchs bie fremde und nicht unfre eigne Sprache trafe; jur Befeitigung besfelben giebt es nur folgende Auswege. Entweder wir muffen die Aussprache als eine unrichtige andern und auf die richtige gurudführen, allein bann wurden wir einen Berftog gegen bie Grundregel machen, bag bie Schreibung von der Aussprache abhängt, nicht aber umgefehrt; ober wir muffen eine Aenderung in ber Schreibung treffen, welche ber von uns befolgten Aussprache angemeffen ift. Und bies Lettere muffen wir in ber That thun, muffen es um so eber, als wir ja nicht frangofische, sondern deutsche Rlange in unfrer Schriftsprache bar gu ftellen haben. Folglich haben wir ber Aussprache gemäß ba einen boppelten Consonanten zu setzen, wo ber vorhergebende Bocal icharf betont wird, bemnach Rabinett zu ichreiben, und biefe Regel ift für alle entsprechenden Fälle an ju nehmen. Bei ber Berlängerung ftogt fich auch nicht leicht jemand baran, Kabetten, Komplotte au schreiben, aber in ber nicht verlangerten Form burften wir viel häufiger auf bas einfache t als auf bas verdoppelte stoßen, mas uns aber in ber burchgreifenden Unwendung unserer Regel feineswegs ftoren foll. Dasselbe Berfahren fann auch andre Consonanten als t' treffen, 3. B. vom frangofischen naturel bilben wir Raturell, mabrend in Carroufel bie frangofifche Aussprache bleibt und bemnach bas I nicht verdoppelt wird. Denn es versteht fich von selbst, daß wir da, wo wir die frangosische Aussprache beibehalten, auch die frangofische Schreibung unverändert anwenden, und Buffet (mit 'ber Aussprache Buffeh) verbalt fich eben fo zu Rabinett wie Metier zu Dffizier. Bu unterscheiden find biejenigen Fremdwörter, die bas tt bereits aus ihrer Sprache mitbringen, wie die frangofischen auf - ette (Etifette), die italienischen auf - etto und - etta, die bei uns auf sett ausgehen (Duett, Stilett, Sonett), und bie mahrs scheinlich Beranlaffung gegeben haben, bag man nach Aehnlichfeit berselben sich zu jener geschärften Aussprache binneigte. nun zu betrachten übrig, wie biefe Menderung auf bie übrigen Theile bes Wortes einwirfe. Bon feinen andern Fremdwörtern fann man mit mehr Recht als von biefen fagen, bag fie durch bie Aussprache und Schreibung ihrer ursprünglichen Eigenthumlichfeit entfremdet und ber beutiden Sprache mabrhaft angenähert waren, und es ift barum

gerade bei ihnen wünschenswerth, daß fie die Fremdartigfeit, die fie nun boch einmal nicht völlig behaupten können, so viel nur irgend möglich ablegen. Ihre Schreibung wird sich also ber beutschen so weit anbequemen, wie es nur vereinbar ift mit bem Grundfat, baß man ein Fremdwort nicht völlig verfälschen ober entstellen burfe. Das Wort bosquet & B. wird nach Obigem im Deutschen mit tt geschrieben, allein Bogquett wurde ein unhaltbares Mittelbing zwischen Frangosisch und Deutsch sein, nach unfrer Auswrache mufte bann bas Wort Bostwett lauten; Die frangofifche Aussprache läßt fich nicht geltend machen, ba es im Grunde gar fein frangofisches Wort mehr ift, folglich muffen wir nach beutscher Art Bosfett ichreiben - und fo in allen entsprechenden Källen. Wenn hiernach cofett aus coquet nicht unrichtig ware, ba bas erfte c als für die Aussprache gleichgiltig bleiben konnte, so trate bann boch ber Mifftand ein, bag in einem und bemfelben Worte ein c und ein f angewandt wurde, und biesem fann nur baburch vorgebeugt werden, daß wir auch das erfte c in f verwandeln also fofett (Rofetterie, fofettiren) ichreiben.

S. 28. Werden fonstige willfürliche Aenderungen mit einem Fremdwort vorgenommen, fo bewirken diese in der Regel, daß das Wort, so weit es ohne Bersfälschung ber Aussprache geschehen kann, nach deutscher Art geschrieben wird.

Der hier ausgesprochene Grundsat ist zu klar, um einer weiteren Erörterung zu bedürsen, die Beränderungen dieser Art sind aber so mannigsach, daß sie sich am besten durch einige Beispiele bezeichnen lassen. Unser Pokal ist aus dem lateinischen poculum entstanden; wir können nicht etwa behaupten, das Wort sei ganz eingebürgert, denn es sehlt ihm deutscher Klang und Ton sowie die Verwandtschaft mit deutschthümlich gebildeten Ableitungen; aber auch auf den Charakter des ursprünglichen poculum kann es keinen Anspruch machen, es liegt also kein Grund zur Schreibung Pocal vor, — somit schreiben wir es als ein völlig verändertes Wort am besten Pokal. Wir sprechen, was ursprünglich nur aus Mißverstehn entstanden ist, das Wort Trophäe so aus, als sei es

aus dem griechischen zoopaïov entstanden, obwohl es ein solches Wort nicht giebt sondern Trophäe aus dem lateinischen tropaeum (gr. zoonaïov) entstanden ist, da jedoch unste Aussprache einmal, durch vermeintliche Analogie verleitet, den Klang des Wortes versändert hat, so müssen wir so lange Trophäe schreiben, die man etwa die richtigere Aussprache Tropäe wird eingeführt haben; wir dürsten uns aber nicht etwa verleiten lassen, Trofäe zu zu sesen, denn das ph, was hier (freilich imaginär!) vorausgessest ist, ist als griechisches op zu betrachten. Unser Orkan ist ohne Iweisel aus dem italienischen oragano entstanden, wird aber nun richtig mit k geschrieben, da das Wort so sehr verändert ist. Auf gleiche Weise haben wir aus dem spanischen criollo Kreole gebildet, wenn dieses nicht etwa aus dem Französischen zu uns gestommen ist. Diese Beispiele werden schon genügen, um das richtige Versahren in derartigen Fällen an zu geben.

## B. Die Grundregeln der deutschen Rechtschreibung.

## I. Gebrauch und Ableitung.

5. 29. Deutsche Wörter find gunächft fo gu ichreiben, wie fie richtig ausgesprochen werben.

Während bas Sprechen bie Worte für bas Dhr auffagbar macht, bezeichnet fie bas Schreiben für bas Auge; beibe machen ben in Worten ausgebrückten geistigen Sinn bem Beifte verftanblich nehmen aber ihren Bugang burch verschiedne finnliche Wege. Das Sprechen ift aber bas Naturliche, barum auch bas Frühere, bas Schreiben ift nur beffen Stellvertretung und Erfat. Darum ift bas Schreiben vom Sprechen abhängig und muß sich nach ihm richten. Je treuer also ber Rlang ber Worte burch bie Schriftzeichen wiebergegeben wird, b. h. je ähnlicher ber formelle Eindrud auf ben Geift burch bas Auge bemienigen burch bas Dhr ift, um fo mehr erfüllt bie Schreibung ihren 3med. Denn sowie bas Rind burch fein Geficht nur unvollftandige Eindrude von ben Außendingen, namentlich von beren Lage, Gestalt und Entfernung empfängt, bis ibm bas Gefühl und bie Unfange geiftiger Combination zu Silfe fommen: fo wurde auch bem Geifte bas mit bem Auge angeschaute Wort leer und tobt sein, wenn nicht bie Erinnerung an ben Rlang besfelben im Geifte ichlummerte und vermöge einer auf Erfahrung und Uebung beruhenden Combination Daher ift bas Erlernen einer Sprache burch bas erwedt würde. Auge allein reine Sache bes Bebachtniffes und um vielmal schwerer als einer folden, bei ber bas Dhr zu Silfe fommt. Da somit ber Beift beim Sehn ber Borter immer ihren Rlang augleich

mit hört, so verdient biesenige Schreibung bie Krone, welche ben Rlang am treuften und abnlichften burch Schriftzuge bezeichnet wiebergiebt. Unfere beutiche Sprache tann auf Diefen erften Preis wohl feinen Unspruch machen, aber fie hat ben großen Borzug vor vielen andern Sprachen, daß fie ihre Schreibung ziemlich genau ber Aussprache folgen läßt, ja sie übertrifft bierin bie meiften neuern Sprachen bei weitem. Man vergleiche nur g. B. bas Frangos fifche und Englische, fo wird auf biefen Borgug ber beutschen (sowie jeder rein-germanischen) Sprache bas rechte Licht fallen. In ben beiben angeführten Sprachen weicht ber Rlang ber Wörter von ihrer Schreibung auf eine mahrhaft ftaunensmurdige Beise ab, jeboch fehlt es nicht an hinreichenden Andeutungen und fogar Beweisen, daß die jest so abweichende Schreibung früher einmal mehr ober weniger mit bem Rlang jusammenfiel, benn es ware die felt . famfte Unfinnigfeit, gleichsam mit Absicht und Bewußtsein ein Wort anders zu schreiben als es gesprochen wird — bas hieße ja, Leuten, die man am Geficht fennen will und muß, mit Borbebacht entstellende Masten vorbinden! Allein bie Aussprache hat fich bort, indem gang fremdartige Elemente sich gegenseitig zersetzen und veränderten, burch Berflachung, Berfürzung, Abschwächung und Bufammenziehung nach und nach wesentlich verandert, mabrend bie Schreibung mehr die frühere Gestalt fest hielt, und so mußte bie große Kluft zwischen bem Rlang ber Wörter und ihrer schriftlichen Bezeichnung entstehen. Unsere Sprache murbe gang basselbe Ergebniß liefern, wenn wir die Schreibung etwa ber Franken behalten batten, mahrend bie Aussprache burch so mannigfache Beranderungen hierdurch auf ihre jetige Form gekommen ware. Denn fchrieben wir unfer Reis ober falle noch Bris ober vallu, fo waren wir ungefahr in bem gleichen Falle mit ben Frangofen, bie ben Rlang simullaffiong burch bie Schreibung simulation bezeichnen, ober wie bie Englander, die bas eben fo geschriebene Wort wie simiulabich'n aussprechen; in beiben Sprachen hat ber Rlang seine eigenthumlichen Wege eingeschlagen, mahrend bie mit ber ursprunglichen lateinischen Form (simulatio) zusammenfallende Schreibung genügend beweift, daß ber frühere Rlang mehr ober weniger mit ber ichriftlichen Bezeichnung überein fam. Woher kommt es benn aber, bag im Deutschen bie Schreibung nicht ihre alte Form

## 44 B. Grundregeln ber beutschen Rechtschreibung.

behielt, sondern durch alle Jahrhunderte hindurch ben Beränderungen ber Aussprache (mehr ober weniger treu) folgend mit ihr ungefähr gleichen Schritt gehalten und basselbe Biel erreicht bat? bag wir nicht mehr Bris und vallu sondern Reis und falle Rum Theil mag baju beigetragen baben, bag unfre Schreiben? Sprache als eine Ursprache mehr inneres Leben hat als eine ber romanischen Sprachen, die nicht nur Töchter ber lateinischen find sondern auch von den Bölfern als ein Fremdes übernommen wurben, ohne, wie es eigentlich jebe Sprache follte, aus bem innerften und eigensten Leben bes Bolfs felbst je nach seiner Eigenthumlich= feit und nach ben Gesetzen einer inneren Naturnothwendigfeit berporgegangen zu fein. hieraus ergiebt fich in ber beutschen Sprache jene formvirfende Lebensfraft, von der bereits gesprochen murbe (S. 7), welche neue Bildungen organisch b. h. von innen heraus au treiben vermag, mabrent g. B. bas Frangofische etwas Tobtes . ober Unorganisches in sich trägt, und jene noch immer fortbauernbe Bildungefähigkeit mag auch zu ben Umgestaltungen unfrer Schrift fprache bas Ihrige beigetragen haben. Aber augenfälliger und handgreiflicher ift bie geschichtliche Erflärung biefer Erscheinung. beutsche Schriftenthum (Literatur) ift nicht in ftatem Busammenhange geblieben, sondern es hat Luden erlitten, die faft aller Uebergange entbehren. Die frühften Schriften in beutscher Sprache fallen in bie Zeiten, wo einzelne beutsche Stämme unter begunftigenden Umftanben auf frembem Boben eine rafche Entwidlung burchmachten und ben im Baterlande festhaftenden in ber Bilbung gemiffermaffen vorgriffen. Allein biefe auf fremden Boben verpflanzten Deutschen verschwanden entweder unter den Trümmern einer ausammenbrechenben Zeit (3. B. Die Gothen) ober vertauschten ihre Gigenthumlichfeit mit einer fremden (a. B. bie Franten); in beiben Fällen ging bie Sprache unter, und bie überhaupt burftigen schriftlichen Denkmäler berfelben blieben unbefannt ober boch unbeachtet in verftaubenden Schriftsammlungen liegen. In Deutschland felbft erwachte die Bilbung langfam und rang fich fcmer aus bem Schlummer ber Barbarei los, jumal ba bie anregende Belebung fehlte. welche die ausgewanderten Stämme in ihren Umgebungen gefunden batten. Endlich wurde man fich seiner bewußt, aber nur ber fleinere begunftigte Theil bes Bolfe, ber Abel, gelangte gu frifchem

und fräftigem Leben, während ber übrige größere in bumpfem Erftarren blieb. Die ritterlichen Sanger bes ichwäbischen Zeitaltere griffen mit Liebe und Luft, mit Gefchid und Glud zur Leier. und was fie von Minne und helbenthum gefungen, beg freut fich noch jest die bankbare Nachwelt. Aber bie Schriftsprache konnte feine Fortsetzung ber früheren sein. Das fogenannte Mittelboch= beutsch mußte sich als geschriebne Sprache neuerdings und selbstftanbig nach ber herrschenden Mundart richten, und es giebt keinen vollständigen Uebergang von dem Altbeutschen zu ihm. biese Bluthe ber Dichtfunft und Literatur mußte verwelfen, weil fie nur von einem einzelnen Zweige, nicht von ber vollen Lebensfraft bes ganzen Stammes getrieben war: bie Stellung bes Abels war eine einseitige und trug in ihrer Einseitigkeit ben Reim bes Berfalls, mit biesem mar aber auch ber ber Literatur verbunden. Amar bemächtigte fich ber nun aufblühende Bürgerftand ber Ueberrefte jener zerfallnen ritterlichen Literatur-Periode, allein ohne Beift und Erfolg; es war abermals eine Literatur mit ihrer Schrift= fprache gestorben und bestattet. Endlich zeigte fich in einem neuen Aufschwung, daß bie Bildung nunmehr ein Gemeingut geworben fei: ber Abelige, ber Geiftliche und ber Bürger trafen fich auf bem gemeinschaftlichem Gebiete bes Wiffens, bes Forschens, bes geifti= gen Schaffens, und somit beginnt die lette Literatur-Periode, die in ununterbrochenem Fortgange ihre Bahn bis jest verfolgt hat; ob man ihren Anfangepunkt nach Luther oder nach Opis verlege, barauf fommt es hier nicht an - genug bag wenigstens feit letterem unfere Schriftsprache, bas fogenannte Reuhochbeutich, verhältnißmäßig feine großen und wesentlichen Aenderungen mehr Auch die Chorageten dieser letten Periode saben sich erfahren bat. wieder genothigt, eine beutsche Schriftsprache gewissermaßen neu gu begründen, benn von ben mittelhochbeutschen Schriften wußten fie wohl weniger als wir von ben althochbeutschen; sie mußten sich alfo, fo gut fie vermochten, nach ber Mundart richten, bie fie für bie ebelfte und allgemein verständlichste hielten, und es fehlen wieber von der vorhergehenden Schriftsprache zu dieser eigentliche Mittelglieder und vollständige Uebergange. Diesem geschichtlichen Gange unfrer Schriftsprache ift es wohl großen Theils bei ju meffen, daß unfre jetige Schreibung unabhängiger von ber früheren

ift, als fie wohl fonft fein wurde. Die munbliche Sprache bagegen hat natürlich ihre Verwandlungen in folgerechtem Zusammenhang und ohne irgend eine Lude burchgemacht, und bie eintretenben Beränderungen waren ben einzelnen Geschlechtern gar nicht ober wenig bemerklich, weil dieselben nur leise Uebergange fein fonnten. Es folgt also aus allem biefem, bag unfre jegige Schriftsprache im Grunde gang unabhängig von ben früheren beutichen Schrifts fprachen ift, bag fie nur von bem jest berrichenden Sprach= gebrauch ale von ihrem bochften Grundgefege bedingt Die sich ber Sprachgebrauch felbst gebildet habe, ift in mird. gewissem Sinne gleichgiltig für ben schriftlichen Ausbruck besselben - genug er liegt als ein vollständiges Ganzes por und bestimmt als böchfter Machthaber die Rechtschreibung. Allein obwohl die Entwidlungegeschichte berjenigen Munbart, bie wir Soch beutsch nennen und unfrer Schriftsprache jum Grund legen, allerbinge nicht eigentlich hierber gehört, so fragt es sich bennoch, bevor man ben hochdeutschen Sprachgebrauch jum ersten Grundgesetz für die Schreibung erheben fann: wo herricht benn eigentlich biefe hochdeutsche Mundart? wohin muß man sich wenden, um aus der Quelle guschöpfen? Und ber Beantwortung biefer Frage muffen wir einige Aufmertsamfeit ichenfen. - Es ift eine Art von Borurtheil, unfer Hochbeutsch sei die ober-sächsische Mundart; Sachsen haben biesen Sat erfunden, Sachsen haben ihn ausgesprochen, und andre Deutsche haben ihn nachgesprochen. Das boch beutsche ift ftreng genommen gar nicht bie Mundart irgend eines beutschen Stammes sondern das allgemeine Ergebnig ber verschiednen Mundarten, es wird nirgends vom Bolfe gesprochen (wenigstens bis jest nicht) sondern nur von den Gebilbeten, bei benen ibm nur die beimiichen Mundarten je nach bem Grad ihrer Bilbung feine Karbungen und Schattirungen geben, es ift gerade barum uns fo theuer und unschätbar, weil es ein Gemeingut ift, aus gegenseitigen Bugeftandnissen und Unnaberungen erwachsen. Daß ein so großes Bolf wie bas beutsche, aus so verschiebnen Stämmen bestehend, unter so mannigfaltigen und gang von einander abweichenden Ginfluffen bes Klima's, bes Bobens und ber Lebensart ftehend — daß bieses gange Bolf einerlei Mundart reben follte, ift geradezu unmöglich. Bon ben Alpen berab bis zu dem nördlichen Meere wechselt zwar

ber Boben vielfach, bleibt fich aber gleich in einer fortgefetten Senfung ober Abdachung. Es ift bem Bewohner bober Gebirge eigenthumlich, tief aus ber Reble und mit breiter Mundöffnung gu reden, es ift dagegen bem (nördlichen) Ruftenbewohner angeboren, vorn im Munde mit geringer Deffnung besselben zu sprechen welche Uebergange also mussen stattfinden von den fark gehauchten Rebllauten und breiten Vocalen bes Aelplers bis zu ben weichen Consonanten und fast unfenntlichen Bocalen bes Marschländers! Bas wir hochdeutsch nennen, ift eine Bermittlung biefer Gegenfate: Die fraftigere Scharfe bes Subens bat fich mit ber geschmeibigen Weichheit des Nordens verschmolzen. Und hier treffen wir gerade auf das hohe Berdienst ber Mittelbeutschen, und namentlich ber Sachsen und Schlefier: fie baben zunächst und vorzuglich bie Gegenfage vermittelt, weil biefe fich wirklich in ihrer Mundart Es war gewiß ein Glud, daß mit bem Erwachen ber neueren Literatur gerade Manner aus biesen mittleren Gegenden Deutschlands als stimmführend und tonangebend anerkannt wurden, benn nun erwuche nach und nach eine eigne Schriftsprache, in ber - fich bie Schriftsteller aller beutschen Gegenden begegneten und trafen, und die nach und nach von ben Gebilbeten bes Bolfs als bie gemeinverständliche auch gesprochen wurde. Sobald fie aber einmal zum mundlichen . Gebrauch durch ganz Deutschland gelangt war, eilte fie mit raschen Schritten ihrer innern Entwicklung und Abrundung zu, bis bie Beroen unfrer Literatur fie wenigstens einftweilen feststellten und bestimmten. So wie fie nun als Bucher- und Bilbungssprache sich entwidelt bat, wird sie in Sachsen eben so wenig gesprochen wie in Schwaben ober Westfalen, sondern sie ift, wie gefagt, bas Gemeingut aller Gebildeten beutscher Nation und bas schönste und festefte Band, mas eben biefe Nation zusammenbalt. Die Gefete berfelben beruben auf einer Art Uebereinfunft und auf dem verfeinerten Geschmad, find aber hier nicht weiter gu erörtern, sondern wir fommen nun auf ben Grundsat gurud: bag fich die Rechtschreibung nach bem richtigen Sprachgebrauch zu fügen und beffen Rlange fo treu wie möglich burch die Schriftzeichen zu bezeichnen babe. In bieser Sinsicht ift die Renntnig ber früheren beutschen Mundarten nur von mittelbarem Werthe für die Rechtforeibung, benn bie Sprache will als ein Leben biges junachft

burch bas Dhr aufgefaßt sein. Das hochfte Beftreben bessenigen, welcher richtig beutsch schreiben will, muß babin geben, fich ber abweichenden Eigenthumlichkeiten feiner beimischen Mundart moglichft zu entäußern und bei eintretenden Berschiedenheiten bes Sprachgebrauchs sich ben richtigen Tact an ju eignen, bag er bemienigen Berfahren, welches mit bem allgemeinen Genius ber bochbeutschen Sprache am meiften übereinstimmt, ben Borzug gebe. Wir wollen uns bies burch ein Beispiel anschaulich machen. In einigen Lands ichaften Deutschlands fpricht man manche Stammfilben gebebnt aus, bie in andern geschärft lauten; gang abgefehn von ber Schreibung muß man fich boch barüber flar und bewußt fein, ob es beffer fei, Rrebs, Argt, Dften und Schufter mit gebehnten Bocalen ober mit geschärften zu sprechen. Nun ift es aber ein Grundfat unferes jegigen Sochbeutschen, Stammfilben, in benen auf den Vocal mehr als ein Consonant folgt (h ausgenommen). geschärft aus zu sprechen (vgl. §. 40), folglich muffen wir uns für Die geschärfte Aussprache biefer Borter entscheiben. Dagegen merben Sof, Glas, Gras richtig gebehnt gesprochen, weil fie bei ber Berlängerung ben Bocal gebehnt' erscheinen laffen selbst in Mundarten, die ihn ohne Berlangerung geschärft sprechen, ba es boch bem Genius bes Sochbeutschen widerspricht, in ber Declination Beranderungen bes Stammes vor zu nehmen (vgl. S. 31). Diefer Fall hat bereits Einfluß auf die Rechtschreibung, benn wenn bie geschärfte Aussprache bie richtigere mare, so mußten wir Soff, Glaß, Graß schreiben. Bei anbern Bortern wie Spaß, Stufe. Muße hängt gleichfalls die Schreibung von ber Aussprache ab. benn fie mußten bei geschärfter Aussprache Spaffe, Stuffe, Muffe geschrieben werden, ohne daß eine der beiden vorigen Entscheidungsgrunde vorläge; eben so bangt es von ber Dehnung ober Schärfung bes Bocale ab, ob Schmug ober Schmus ju ichrei-Aufferdem bag bier andre Silfsmittel zur Entscheidung aufgeboten werden konnen, von benen weiter unten die Rebe sein wird, läßt sich von der größeren Berbreitung der einen oder anberen Sprechweise ein Schluß auf bas Richtige ziehen, und eine möglichst ausgebehnte Bekanntschaft mit ben verschiednen Sprechweisen Deutschlands wird babei wesentliche Dienste leiften. Wir haben brei hauptmundarten angeführt, aus denen gemeinschaftlich

unfer hochdeutsch erwachsen ift: bie oberbeutsche, ben Guben unferes Baterlandes umfaffend; bie nieberbeutiche, fich über bas gange nördliche Ruftenland erftredend; und bie mittelbeutiche, fich über Sachfen, Schlefien, Thuringen, Beffen, Raffau u. f. w. verbreitent. Dag die oberfächfische Mundart unfrem Sochbeutschen am nächsten kommt, wird baburch wieder aufgehoben, bag gerabe in Dber-Sachsen ein ichlechteres Sochbeutich gesprochen wird als in manchen ja ben meisten Gegenden Rieber-Sachsens, Westfalens u. f. w. Ift bemnach ein Wort binfichtlich feiner richtigen Aussprache ftreitig, jumal wenn von biefer feine Schreibung abhängt, so ift junachft ju untersuchen, ob es ein Gemeingut aller brei Sauptmundarten ober nur aus einer einzelnen entstanden ift. In ersterem Falle wird entscheiben, wie bie Debrgabl ber Gebildeten spricht. In Sachsen 2. B. bebnt man bas u in Schmus, fo bag es Schmug geschrieben werben mußte, im übrigen Deutschland schärft man bas u, bemnach entscheibet bie Mehrheit und es wird richtig Schmut gesprochen und geschrieben. Darum beift es Bort und Borte mit scharfem o, obgleich es in Nieder-Deutschland gebehnt (wie Boord) gesprochen wird, wogegen im übrigen Deutschland bie obige Aussprache vorherrscht. Ift bagegen ein Wort aus einer einzelnen Mundart in bas Sochbeutsche aufgenommen, so behält es billig Aussprache und Schreibung; wir haben bemnach feinen Grund, bie niederdeutschen Brad und Flagge in Frad und Flade um ju andern, obgleich fonft bie Berbindung wr und bie Berdopplung bes g im Sochbeutschen nicht gewöhnlich find. Gine Aussprache, beren Fehlerhaftigfeit entschieden nach zu weisen ift, bedarf natürlich feiner weiteren Ermägung sondern nur einer burchgreifenden Abstellung. Außer ben oben angeführten Wörtern (Bof, Gras, Glas) will ich nur einige Man spricht häufig grob so scharf aus, bag es gropp geschrieben werden mußte, mahrend bie Berlangerung binlanglich bie Dehnung bes o zeigt; manche sprechen in Städte bas a gebehnt, ba boch jeber Stadt geschärft lauten läßt; eben so schärft man häufig wahrlich, indem die Stammfilbe binfichtlich ihrer Dehnung außer 3weifel ift. Willfür und Eigenfinn ober auch Untenntniß und Unachtsamkeit sind bemnach gefährliche Feinde eines richtigen Sprachgebrauchs und in Folge beffen einer richtigen Schrei-

bung, und es muß ihre Befämpfung mit Ernft und Rachbrud unternommen merben.

s. 30. Reben bem Sprechgebrauch hat fich auch ein Schreibgebrauch gebildet, welcher nächft jenem gu berüdfichtigen ift.

Buerft laffen fich manche Eigenthümlichfeiten ber Aussprache gar nicht vollftanbig burch bie Schriftzeichen barftellen, es muß alfo bier eine Art Uebereinkunft getroffen fein, bag biefer ober jener Rlang auf biefe ober jene Art bezeichnet werben foll, obgleich ftreng genommen beim Anblid ber Bezeichnung bas geistige Dhr ben richtigen Rlang nicht beraus hören wurde. Wir fagten im porigen S. baf im Deutschen bie Schreibung ziemlich genau ber Ausfprache folge; bie Abweichungen gehören eben bierber. Reine Sprache ift wohl gang frei von folden Abweichungen, benn jebe bat so feine Eigenthumlichkeiten, bag bem Auge in ber Schrift manches entzogen bleiben muß, was bem Dhr im Rlange nicht Nur eine febr große Angabl von Schriftzeichen konnte biefem Mangel abhelfen, und boch wurde es auch bann mehr eine Annäherung an das Richtige als eine vollfommne Abbilfe fein. Die Bahl unfrer Buchstaben ift von mäßigem Umfang, fo baf fich schon von vorn herein begreifen läßt, wie eine gang vollständige Treue ber Darftellung für bas Auge nicht wird erreicht werben fonnen. Die Bermehrung ber Schriftzeichen hat aber überhaupt etwas Unthunliches an fich. Was zuerft bie Bocale betrifft, fo konnten biefe allerdings mit Accenten ober anderweitigen Bezeichnungen verseben sein, um die mannigfachen Schattirungen bes Tons und ber Aussprache bar zu ftellen; nur im Worte erleben bat bas e einen breifachen Rlang, eben so lautet a in alt anders als in Schaf, bas o in von anders als in Dom u. f. w. Allein wem zu Rug und Frommen follte biefe nabere Bezeichnung eingeführt werben? Fur und Deutsche boch nicht, die wir unfre Sprache als Muttersprache burch bas Dhr lernen und im Dhr behalten! Gine wie nuplose und boch wie unendliche Schwierigfeit wurden wir bem Schreiben und fogar bem Lefen geben, mancher unausbleiblichen Berwirrung gar nicht einmal zu gebenken! Diese Ginrichtung batte

nur Ginn, wenn fie für Auslander bestimmt ware, die unfre Sprache entweber gang ober zum großen Theil burch bas Auge lernen muffen; fie batte nur Sinn, wenn unfre Sprache eine tobte ware, ftatt bag fie fich noch eines vollen Lebens erfreut; fie hat etwa nur Sinn, wenn der Grammatiter fie in einem fprachwissenschaftlichen Werke anwendet, um fich bie beständige Erklärung, mas für ein e oder a er eben meine, zu ersparen. In jedem andern Falle halte ich ben Bersuch, accentuirte Bocale zu gebrauchen, für völlig verfehlt und fogar für tadelnswürdig, indem er unfrer lebendigen Sprache ein tobtes und pedantisches Schnörkelwerk aufnöthigen will. Was die Consonanten betrifft, so ftogen wir hier auf manche bemerkenswerthen Källe, indem gewisse Klange unläugbar schärfer und bezeichnender bargestellt werben fonnten, als es jest geschieht. So ift wirklich ju bedauern, daß wir fur ich, welches gewiß nur ein Laut ift (so gut wie etwa ch), nicht ein besonderes Zeichen baben. Zwar ift ber Verwechslung mit f-ch, wo beibes einzeln gehört werden foll, dadurch vorgebeugt, dag letteres sch (Säusden) geschrieben wird, allein ber Nachtheil jener Bezeichnung bat fich boch schon in Deutschland fühlbar gemacht, indem in vielen Gegenden die Nord-Deutschen, welche bas Sochbeutsche mehr burch bas Auge als bas Dhr fennen gelernt haben, bas ich wirklich ge-Ebenso ift zu bedauern, baß f mit trennt wie sch aussprechen. gelinderem Sauche (im Anlaut mit p ober t verbunden), welchen Sauch bie Schreibung gar nicht zu bezeichnen gewußt hat, nicht auch ein besonderes Zeichen besitt; benn ich halte biefen gelinden Sauch in Sprache, Stein u. f. w. allerdinge für eine unerlägliche Eigenthumlichkeit bes Sochbeutschen, wenn man aber in manchen Gegenben S-prache, S-tein bort, fo fliegt biefer Rebler aus bem obigen Grunde, dag blog nach bem Auge fo gesprochen wirb.\*) So ift es ferner eine ziemlich burftige Aushilfe, bag man ben Rafenlaut in bang, singen burch ng bezeichnet hat, wiewohl er fich freilich, wenn man nicht ein besondres Zeichen bafür anwenden

<sup>\*)</sup> Wie leicht biesem Mangel ber Schreibweise hatte abgeholfen fein konnen, liegt am Tage: man burfte nur statt sch ein doppelt gestrichnes f, statt bes gelinde gehauchten f vor p und t ein einmal gestrichnes f sehen.

wollte, mobl überhaupt gar nicht barftellen läßt. Go ift es auch im Grunde unzwedmäßig, bag man ben gelinden R-Laut vor & burch ch ausgebrudt bat, wie in Lache, machfen u. f. w. Diefe Fälle genügen jum Beweis, daß manche Feinheiten ber Sprache burd bie Schrift nicht gang treu bargeftellt murben ober werben fonnten. Allein wir fonnen und immerhin bie boch nicht zahlreichen Abweichungen bes Schreibgebrauchs vom Sprechgebrauch gefallen laffen und muffen bem erfteren folgen, bis vielleicht einmal ein Dictator ober eine Afabemie eine Aenderung trifft. - Außerbem, daß die Aussprache sich nicht immer gang treu und scharf bezeichnen läßt, bleibt auch noch in vielen Fällen für die Schreibung eine gewiffe Willfür frei, wo fich benn nach und nach ein allgemeiner Schreibgebrauch gebilbet bat, bem wir fein volles Recht einraumen muffen; fo wie fur ben Sprechgebrauch bie Uebung bes Dhre burch bie verschiednen Mundarten entscheibet, so entscheibet für ben Schreibgebrauch die Uebung und Erfahrung bes Auges vermittelft ber beften Ein folder willfürlicher Schreibgebrauch findet fic Drudidriften. wohl in allen Sprachen: fo konnten bie Romer eben fo gut ocium und negocium als otium und negotium schreiben, und nur ber Schreibgebrauch entschied für biefes, mabrent er in Sulpicius, latericius, tribunicius das c vorzog; ähnlich ist das französische ois und ais, bas spanische j und x u. f. w. Dag es hierbei, eben weil Willfur jum Grunde liegt, an Schwanfungen nicht feblen tann, ift leicht zu begreifen, und bas haben auch obige Sprachen in ben angeführten Fällen erfahren. Ja biefe Schwanfungen find in unfrer Sprache fo ftart gewesen, bag von Opin bis auf uns jedes halbe Jahrhundert eine mehr oder weniger abweichende Rechtschreibung gehabt hat, und daß, obwohl die jezige durch eine flasfifche Literatur im Ganzen feftgeftellt ift, boch mancherlei Aenderungen fich bereits voraussehen laffen. Denn es find Elemente in unfrem Schreibgebrauch, beren willfürliche Launenhaftigfeit und baufige Unzwedmäßigfeit ja Zwedwidrigfeit nicht zu verfennen find. Dahin gebort die Dehnung ber Bocale, die an fich meift überfluffig ift, bald burch Berdopplung bes Bocals bald burch Hinzufügung eines h, bahin gehört bas bt in Stabt, bas th in Wirth ober in Thurm, und so manches Andre. Aber wir wollen barum nicht gleich ben Stab über unfre fonft boch fo treffliche Sprache brechen,

wir wollen bebenken, daß diese Willfur doch nur am Ende unwe= fentliche Dinge berührt, ja daß fie oft auf einem unbewußten aber burchaus nicht tadelnswürdigen Gefühl des Angemegnen beruht; wir wollen forgiam barauf bedacht fein, die Schwankungen bes Schreibgebrauchs auf zwedmäßige und vernünftige Beise zu beseitigen, bas geradezu Berwerfliche zu entfernen :- endlich wollen wir boffen, baf die folgenden Geschlechter in bemselben Sinne fortfabren und bas Gebäude einer möglichft vollfommnen Rechtschreibung ausführen. Borerft muffen wir aber bem Schreibgebrauch, fo wie er jest besteht, ein bobes und oft entscheibendes Gewicht qu= erkennen und fehr behutsam sein gegen jede Neuerung, die sich nicht auf vollwichtige Grunde ftugt. Denn ber Schreibgebrauch ift auch ein Eigenthum unfres Bolfes, er ift auch aus feiner Eigenthumlichkeit erwachsen, und wir können nicht so unbedenklich damit schalten und walten, wie leiber manche fonft ausgezeichnete und treffliche Manner thun. Wie wir uns in ben einzelnen Fällen zu verhalten haben, namentlich wenn ber Schreibgebrauch in Biberfreit mit bem Sprechgebrauch ober mit ber Ableitung tritt, bas fliefit im Allgemeinen aus bem bier Gesagten, b. h. er wird in ber Regel bem richtigen Sprechgebrauch weichen aber oft ben Sieg über bie Ableitung bavon tragen, jedoch bleibt bies fünftiger Er= mägung aufbehalten.

## 5. 31. Auch die Ableitung bestimmt in fehr vielen Fällen die Rechtschreibung.

Auf den ersten Anblick könnte es fast unbillig scheinen, der Ableitung einen geringeren Einstuß auf die Schreibung der Wörzter zu zu gestehn als dem Gebrauche, und doch wird eine nähere Erwägung die Nothwendigkeit einleuchtend machen. Unsere Sprache unterscheidet sich von andern, besonders romanischen, dadurch, daß sie mehr von innen nach außen nach tiesen Grundgesegen und mit ewig unversiegbarer Kraft Beränderungen vornimmt und neue Wortzbildungen hervorruft, während diese dagegen mehr wie unorganische Körper durch Ansehung von außen wachsen; darum liegt die Stärke und der Reichthum unsere Sprache in ihren Stammsilben, während andre Sprachen beide in ihren Ableitungsstliben besigen. Hieraus

entspringt aber bie Wandelbarkeit unfrer Stammfilben, welche mitunter burch alle Bocale geben (half, helfe, hilfft, geholfen). Bon einer burchgreifenden Anwendung ber Ableitung gur Rechtschreibung ber Bocale kann also nicht die Rebe sein; auch fur die Consonanten ift fie, wie wir später seben werden, nur von beschränttem Werth. Es bleibt alfo Grundfag: bag ber Sprechgebrauch Die erfte Stelle einnimmt, weil die Schrift nur eine veranderte Form besselben ift und sich so viel möglich nach ihm richten muß; bag bem Schreibgebrauch bie zweite Stelle geburt, weil in ungabligen Fällen bie Ableitung zu verwischt und unfenntlich ift, um fie jur Richtschnur nehmen ju fonnen; bag bie Ableitung endlich ba entscheidend eintritt, wo die Schreibung nicht schon burch ben Gebrauch feft bestimmt ift. Da aber letteres um fo öfter eintritt, als bas Sochbeutsche, wie bereits gesagt ift, in verschiednen Mundarten wurzelt und ber Gebrauch bei feiner Willfur fehr vielen Schwankungen ausgesett ift, fo ift man recht baufig genöthigt, gur Ableitung feine Buflucht zu nehmen, und gerade bie ftreitigen und ungewissen Källe fommen meistens vor ihren Gerichtshof. ift aber hinsichtlich ber Ableitung im Allgemeinen Regel: bag ber Wortstamm in ber Declination und Conjugation (bie Bocal=Umanderungen in letterer ausgenommen) beibehalten wird, und daß namentlich die Confonanten in allen Ablei= tungen ohne Unterschied möglichft unverändert bleiben. Nur wenn bie Natur ber Sprech Drgane eine Aenderung begruns bet (möchte ftatt mögte, hatte ftatt habte), ober wenn ber Gebrauch fich gang entschieden für eine Abweichung erklart bat (nennte und fennte als Conjunctiv von nannte und fannte), nur bann tritt jene Regel jurud. Es ift bemnach eine große Um= änderung bes Verfahrens in biefer Sinsicht eingetreten, benn in früheren Schriftweisen unfrer Sprache ichrieb man Bat, Babes, ferner Slac, Slages, Slege, mabrend mir Bab, Babes, und Schlag, Schlages, Schläge ichreiben. Es wird wohl fein Unbefangner hierin etwas anders als einen entschiednen Fort= Jene Schreibmeise brudt genau die Aussprache Schritt erfennen. aus, aber nur bie einer bestimmten Mundart; sobald bas Sochbeutsche eine gemeingiltige und über bas Mundartliche erhobne Sprechweise sein soll, kann es sich unmöglich auf solche Abweichun-

gen einlassen, sondern spricht und schreibt auch im Nominativ Schlag. wenn es im Genitiv Schlages beißt, und verwandelt bas a im Plural nicht in den älteren deutschen Umlaut e sondern in den neubochbeutschen Umlaut a. Freilich spricht man in Schlesien noch jest Solad und in Gud-Deutschland Bat, aber bas Sochbeutsche fann begreiflich auf bergleichen Gigenthumlichkeiten nicht eingeben. - Wir wollen noch einige Beispiele naber betrachten, um bie Wichtigfeit ber Ableitung richtig wurdigen ju fonnen. Der Sprechund Schreibgebrauch fcmantt zwischen Grenze und Grange, allein die Ableitung (bas flavische gran und graniza bleibt unberudfichtigt, weil die Sache wohl naber liegt) führt auf Rand, wovon Geranbfe, b. i. ber Sammelbegriff von Ranbern, woraus fächfifd Grange, fowie im Dber-Deutschen Rrang mit anderm aber verwandtem Sinn fich gebildet bat; weghalb benn Grange für richtig zu achten ift. Es ift außer 3meifel, bag von füren (b. i. mablen) Rurfürft und Willfür abstammen, welche alfo nicht Churfürft und Willführ zu ichreiben find u. f. w.

S. 32. In manden Fällen barf man auch die Aehnlichfeit zu hilfe nehmen und nach ihr die Schreibung einrichten.

Wenn eine Anzahl von Fällen vorliegt, worin ein gleiches Berfahren angewandt ist, so giebt dies Beranlassung, in einem ähnslichen Fall, wo die herrschende Schwanfung nicht völlig durch eine anderweitige Entscheidung erledigt werden kann, nach dem Gesetze der Aehnlichkeit (Analogie) zu versahren, ihn also auf die gleiche Art zu behandeln. So ist z. B. das Wort Geduld von manchen Gedult geschrieben worden, was freilich an sich scheinbar gerechtsfertigt werden könnte durch das altschochdeutsche Kidult von dulston; aber wenn auch der Uebergang des t in d im Mittelhochdeutschen (Gedult und gedultec, aber Gedulde und dulden) nicht mistrauisch gegen das t machte, so sollte es doch die Aehnslicheit von Huld (im Althochdeutschen Hulte neben Huldi) und Schuld (im Mittelhochdeutschen Schult, Schulde) thun und zu der Wahrnehmung sühren, daß in dem Ausgang suld das de entschieden den Borzug erlangt hat, während Pult nichts entscheis

56 B. Grundregeln ber beutschen Rechtschreibung.

bet, das aus Pulpet verfürzt ift, welches wieder vom lateinischen pulpitum ftammt.

\$. 33. Um Wörter von anbern zu unterscheiben, barf man in der Regel die Schreibung nicht ändern, jes boch in manchen Fällen ist die der Unterscheidung wegen veränderte Schreibung nicht ganz zu verswerfen.

Je weniger man sich über bas Wefen ber Ableitung Rebe au . ftehn vermochte, um so bereitwilliger war man, zwei gleichlautenbe Wörter durch verschiedne Schreibung von einander zu unterscheis ben\*), und wir haben in ber That diesem Grundsat die Schreibung mancher Wörter, welche sich zum allgemeinen Schreibgebrauch erhoben bat, zu verdanfen, z. B. wiber (= gegen, zum Unterschied von wieder = nochmale), daß (die Conjunction, zum Unterschiede vom Artifel) u. s. w. An sich ift es gewiß verkehrt. bie Schreibung von einem Grunde abhangen ju laffen, ber eine folde Berudfichtigung gar nicht verdient. Denn in allen Sprachen kommen gleichlautende Wörter von gang verschiedner Bedeutung vor, die aber höchstens bem Unfanger Schwierigfeit machen, und bei benen es niemand eingefallen ift, burch abweichende Schreibung ben Unterschied flar bervor zu beben. So hat benn auch biefer Grundfat ju mancherlei Abgeschmadtheiten geführt, 3. B. ben Infinitiv bes Silfzeitworts fenn jum Unterschiede vom Pronomen (fein) zu schreiben, ober ich menne u. bgl. m. Die Kurcht vor Migverständnissen in dieser Hinsicht ift größten Theils eine eingebilbete, die man beim Sprechen auch gar nicht fennt. Dennoch baben wir manche aus biefer Furcht hervorgegangnen Schreibveränderungen als durch den Gebrauch bestätigt an zu erkennen, und wir fonnen bereitwillig eingestehn, bag die verschiedne Schreibung zweier gleichklingender Wörter, wenn sie fich von felbst barbietet,

<sup>\*)</sup> Sottscheb führt in seiner "Grundlegung einer beutschen Sprachkunft" (Leipzig 1748, S. 43) die Regel auf: "Worter verschiebener Bebeutung und die nicht von einander abstammen, unterscheibe man so viel als mogtich durch die Buchstaben."

eine nicht verwersliche Zugabe zur Klarheit des schriftlichen Ausbrucks ausmacht. Wenn demnach doch bereits der Gebrauch zwischen Haide und Heide (Sandedne und Pflanze) schwankt, so stimme ich unbedenklich für die Schreibung Haide, weil sich der Untersschied von Heide (ein Mensch ohne Offenbarungs-Religion) zugleich ergiebt, obwohl in den älteren Schristarten das ei nach zu weisen ist. In gleichem Verhältniß steht Saite (auf einem Instrument) mit Seite (die Hässte oder der äußere Theil eines Dings), und ich nehme die bereits sehr verdreitete Schreibung Saite an, obwohl im Althochdeutschen Seito, im Mittelhochdeutschen Seite sich sinden.

### II. Dehnung und Schärfung.

S. 34. Die Betonung hat großen Einfluß auf bie Schreibung, benn von ihr hangt in mancher Bestiehung ber Umfang ber Silben ab.

Dag die Silben hinsichtlich ihrer Betonung in betonte und unbetonte, bie betonten wieder je nach ihrem Beitmaß (welches burchaus nicht von ber Betonung getrennt werben barf) in gebehnte und geschärfte gerfallen, muß als befannt vorausgesett werden, boch mag ber Bollftanbigkeit wegen Folgendes furz angeführt fein. Die Betonung bat es nicht mit ben Consonanten sondern nur mit den Bocalen zu thun; wird also der Bocal einer Silbe mit erhöhtem Nachbrud ber Stimme ausgesprochen, so beißt bie Silbe betont, wird er ohne allen Rachbrud ausgesprochen, fo heißt die Gilbe unbetont. Außerbem kommt es barauf an, wie lange die Stimme bei einem Bocal verweilt ober wie viel Zeit fie zu seiner Aussprache verwendet; bie unbetonten Gilben bleiben jedoch hierbei außer Betracht, weil bie Stimme überhaupt möglichft schnell über sie weggeht. Berweilt die Stimme auf einem betonten Bocal nur fo lange, ale fie schlechterbinge muß, so bag fie nicht fürzer barauf verweilen konnte, so nenuen wir ben Bocal ober bie gange Silbe gefdärft; verweilt fie aber fo lange, daß sie boppelt mehr Zeit zur Aussprache gebraucht, als fie nöthig gehabt hatte, so nennen wir ben Bocal ober bie Gilbe gebebnt; folgt in einem

und bemfelben Wort (in Ausammensegungen) eine betonte Silbe auf eine andere betonte, so erhalt fie, ba zwei Silben binter einan= ber nicht ben boben Ton befommen, ben Schwerton ober heißt ich merbetont. Demnach ift boch gedebnt, Bald geschärft, und in Sochwald erhalt Balb ben Schwerton. Die Betonung ift eine Sauptzierbe ber beutschen Sprache: fie fällt ftate mit ben Stammfilben jufammen ift alfo nicht bloß eine rhythmische Mobulation ber Stimme sondern ein geistiges Bervorheben bes Befentlichen vor bem Unwesentlichen, bewirft burch bie nachdrücklichere Anstrengung ber Sprechorgane. Ich glaube nicht, bag irgend eine Sprache fich an geistiger Berftanblichfeit und feelenvoller Innigfeit Doch hiervon mehr in ber mit ber beutschen vergleichen fann.\*) Rechtsprechung! Die Schriftsprache hat fich, feitbem jenes musterhafte Gefet sich ausbildete, alle Mube gegeben, demfelben nach zu fommen. Daß bies schwer sei, liegt am Tage, benn bie rein geistige Modulation geht wohl auf die lebendige Stimme über aber nicht auf ben tobten Buchstaben. Darum ift unsere Schreibung in bem Bemühen, die Betonung auch für bas Auge verftandlich gu machen, mancherlei Irrthumern anheim gefallen, jedoch fie hat nach ihrer gefunden Natur immer wieder die gröbsten berfelben ausge= schieden und ift so auf einem Punkte angelangt, wo zwar Bollfommenbeit nicht erreicht wird, wo aber boch bassenige Grundgeses, welches burch die lebendige Rede weht und athmet, auch in ber Schrift erkennbar und anschaulich ift. Dem Glauben, ale fonnte bie Bollfommenheit burch Accente erreicht werben, muß ich von vorn Eine lebendige Sprache weiß nun einmal nichts berein begegnen. von biefen grammatischen Schnörfeleien, und auch die schöne griechische Sprache hat, so lang fie im Munde ihres Bolfs lebte, nichts bavon gewußt, erft als sie nur noch für bas Auge ba war, haben Grammatifer die nun freilich nothwendige und darum verbienftliche Mühe übernommen, ben verftorbnen Sauch burch ihre Accente zu erseten. - Die beutsche Schriftsprache bat, im Anfang

<sup>\*)</sup> Die reine Quantitat als etwas von ber Betonung Unabhängiges und neben ihr Bestehendes ift freilich unstrer Sprache verloren gegangen, aber wer möchte bas bedauern, wenn er bedenkt, was wir dafür eingetauscht haben?

unbewußt und barum oft, wie schon gesagt, fehlgreifend, fich zuerft ben Grundsat ausgebildet: ben betonten Silben möglichft vielen Umfang für bas Auge ju geben, ben unbeton= ten aber einen möglichft geringen. Diefer Grundfat ift ein vortrefflicher und geht Sand in Sand mit bemjenigen ber mund-Lichen Sprache: alle Ableitungefilben (und felbft Wörter, Die in Busammensetzungen mit bem theilweisen Berluft ihrer Bedeutung zu Ableitungsfilben berabfinken) bergestalt ab zu schwächen und zu verfürgen, daß fie als wirkliche Nebentheile auch in ihrem forperlichen Umfang unbedeutend neben bem Saupttheile, ber Stammfilbe, er-Sinsichtlich der betonten Silben aber hat fie den Grundscheinen. fat wenn nicht ausgebildet boch aus zu bilden versucht: ben ges behnten Gilben möglichft vielen Umfang ber Bocale, ben gefchärften aber möglichft vielen Umfang ber Con-Un biefem Grundfat ift nur zu tabeln. sonanten zu geben. bag er gewissermaßen in seiner Entwicklung steden geblieben ift, so bag nun willfürlicher Gebrauch icheint, was aus geordnetem Plan und bewußter Absicht hervor gehn fonnte. Wenn wir aber auch nun manche hierher gehörige Schreibweise als bloß durch ben Bebrauch (s. 30) eingeführt betrachten und annehmen, fo können wir boch nachweisen, daß sie ursprünglich in jenem Grundsag wurs zelt, namentlich die Berdopplung bes Vocals ober die Debnung besselben burd b; binfictlich ber gescharften Gilben ift ber Ge brauch so ausgebildet, daß er nichts weiter zu munschen übrig läßt. - Schließlich moge noch bie Bemerfung ftatt finden, daß diefenigen Consonanten, welche vor bem Bocale ftehn, nicht gerechnet werden sondern nur die darauf folgenden, weil jene in gebehnten sowohl als geschärften Silben sich immer gleich verhalten, und daß bie Diphthonge, ba fie ben überwiegenden Bocal-Umfang ber Gilbe bereits fichern, von felbst einer außern Bermehrung bes Umfangs nicht bedürfen.

8. 35. Auf einen gebehnten Bocal barf nicht mehr als ein Consonant folgen.

Könnten wir diese Regel als durchgreifend betrachten und nähmen wir die folgende hinzu, daß auf einen geschärften Bocal jeben Kalls mehr als ein Consonant folgen muffe, so ware im Grunde burch biefes Berfahren allein bie Debnung und Scharfung ber Bocale hinreichend bezeichnet, namentlich ware hinlanglich für ben Umfang bes Bocals geforgt, indem bas Auge fich augenblicklich überzeugte, bag bemfelben beim Aussprechen ein folches Zeitmaß vergönnt werde, welches zwar wohl verfürzt aber nicht verlängert Man wurde also mit ber Regel vollkommen zu werben vermag. ausreichen, bag alle gebehnten Silben nur auf einen Confonanten ausgehen (ober auch auf gar feinen), und umgefehrt, bag alle betonten Bocale, auf welche nur ein einfacher Consonant folgt, als gedehnte zu betrachten seien. Allein bas Beftreben, ben gedehnten Bocalen noch mehr Umfang und ein entschiednes Uebergewicht über ben Consonanten zu geben, bat zu Magregeln veranlagt, bie eben barum, daß fie halbe und unvollfommen ausgeführte blieben, Tabel verdienen, obwohl fie fonft nicht schlechthin zu verwerfen sein wurben; hiervon (von ber Bocal-Berdopplung und bem b als Debnungszeichen) wird in ben nächsten SS. Die Rebe fein. Unfre gegenwartige Regel betreffend, so versteht es sich vorerft von felbit, baß h im Auslaut, also hinter bem Bocal stehend, nicht für einen Consonanten gelten fann, ba es hier nicht ausgesprochen wird sonbern biog eine willfürliche Bezeichnung ber Schriftsprache ift; basselbe gilt sogar von dem ch in der Berbindung fc, welche ich aber überbaupt nicht für zwei Consonanten sondern nur für ein ftart gebauch= tes f balte (laufden, raufden). Ferner muffen alle biejenigen Källe ausgeschieden werden, wo burch Beugung an ben einfachen Consonanten noch einer ober ber andre binzu tritt (meift mit Beglaffung eines tonlofen e), g. B. fagft, Baums, benn bier ift nur ein Aeugeres zufällig an ben Stamm beran getreten, fo bag biefer immer wieder auf seine ursprüngliche Ginfachheit leicht kann jurud geführt werden. Eben so wenig fommen als eigentliche Ausnahmen gegen unfre Regel in Betracht bie Saufungen von Confonanten, bie burch Busammensegungen entstehn, g. B. Sausthure. Auch bie Fremdwörter geben uns hier nichts an, weil ihre Bilbung unabhängig von ben Grundregeln beutscher Rechtschreibung fein mußte, 2. B. Bratiche vom ital. viola da braccio, Rlofter vom lat. claustrum, Propft vom lat. praepositus, Aufter vom lat. ostrea u. f. w. Wo sonft auf einen gedehnten Bocal mehr als

ein Consonant folgt, da liegt entweder das hinzutreten einer Ableitungsfilbe fo nabe, daß sie sogleich eingesehen werden kann, wie in Geburt (überhaupt ift t oft bingu getreten wie in feicht, leicht, feucht) Belübbe, nebft, ober es ift etwas verftedter und unkenntlicher, so daß sich wirkliche Ausnahmen dar zu bieten Allein eines Theils find biefe Källe febr wenig gablreich. andern Theils läßt sich auch hier oft bei genauer Prufung die urfprüngliche Korm erkennen, die nur einen Consonanten auf den gebehnten Bocal folgen läßt aber noch einen andern Consonanten auf bem Wege ber Ableitung angenommen hat, ober es find durch Auslaffung eines Vocals mehrere Consonanten zusammen getreten, ober bie Silbe mar früher furz, wodurch sich die Säufung ber Consonanten von felbft erflart. Die bedeutenbften Falle find: Abler aus bem althochdeutschen Abelare (Edel-Nar) mit furzem a, wozu hier noch die Auswerfung des e kommt; Art im Althd. kurz (mit Arbeit von ber Wurzel Ur); Bars ober Barich, ein Fisch, althd. und mthd. Berfich mit furgem Bocal; Bart gleichfalls ursprünglich furg; Borfe aus bem abb. Buriffa, urfprunglich furg; beutsch aus bem abb. biutist zusammen gezogen; Erbe abb. Erba (Stamm Ur?) mit furgem Bocal; Feind abb. Fiant (aus bem Particip von fien = haffen); Freund abb. Friunt; bas Sara (Sart gewordenes) ursprunglich furz wie bart; ber Sara. gleichfalls urfprunglich furg, Nebenform von Sart = Balb; Beerd abb. Bert mit furgem Bocal; Beerbe abb. Berta, gleichfalls mit furgem Bocale; Suften abb. Suofto fieht als eigenthumlicher Kall ba (f. über ft weiter unten); Rrebs abb. Rrepaz mbb. Rrebez mit furzem e; Magd abb. Magab mbb. Maget mit furzem a; Mond aus bem mbb. Manet zusammengezogen; Obft abb. Obas mbb. Obes mit furgem o; Often abb. Oftan mbb. Diten mit langem o, in gleichem Kall wie Suften; Dftern abb. Dftra, wie voriges; Peitsche von unbeutlicher Abstammung (peitschen ahmt wahrscheinlich ben Rlang nach); Pferb abb. Parafrid, Pferit, mbb. Pferit, mit furgem Bocal; Quary Scheint mit Erz (abb. Aruz mbb. Erze) zusammen zu hangen; Scharte = Ginfdnitt, vom Stamm icheren b. i. ichneiben (auch in Pflugicar), bas t ift alfo Ableitungsbuchstabe; Schufter wohl zusammengezogen aus bem mbb. Souochmeifter;

Sowarte ursprünglich Swarte mit furzem a; Sowert gleichfalls ursprünglich furz (Swert, Suert); tobt (abb. tot mit langem o) scheint ein Particip zu sein (von toben = fterben, also f. v. a. gestorben) vielleicht auch nur zum Unterschied von Tob mit bt geschrieben; Eroft auch icon abd. mit langem o (val. Suften, Dften); Bogt aus ahd. Fogat mhd. Boget erwachfen; Barge ursprünglich (abt. Warga) mit furzem Bocal; werben abt. werban mit furgem e (wie auch in unfrem marb, murbe, geworben ber Bocal furg ift); Werber abb. Warib ober Werib mit furgem Bocal; werth abd. werd mit furgem Bocal; Bufte abd. Wofti oder Wofta auch bereits mit langem Vocal; gart ursprunglich furg. — Beim Ueberbliden biefer Wörter erfeben wir: a) bag - bie Dehnung bes Bocals besonders vor r flatt gefunden bat; b) bag ft nicht für einen boppelten Confonanten ju gelten (feine Position ju machen) scheint; c) daß die hinneigung jur geschärften Ausfbrache vieler von folden Wörtern entschieden hervor tritt, theils freilich nur mundartlich, theils aber auch mehr ober weniger gemeinhochdeutsch; man erwäge g. B. Argt (Arznei), Bort (Borte), Bare, Borbe, Borfe, Dorfd, bufter, Erg, Birfe, Suften, Jagb (obwohl jagen gebehnten Bocal bat), Rarft, Rrebs, Magb, Dbft, Dften, Duarz, Roft (röften), Scharte, Somus, Soufter, Schwarte, Statte, Bers, Barge u. s. w. Alle diese hört man mehr oder weniger geschärft ausgesprochen, bas Nähere barüber gebort jedoch nicht bierber.

S. 36. Die Dehnung wird aber auch burch äußerlich vermehrten Umfang bes Bocals bezeichnet.

Wie bereits bemerkt ift, ware es nicht nöthig gewesen, die gebehnten Bocale an Umfang wachsen zu lassen, da ihre Dehnung schon aus der Einfachheit des Consonanten hinreichend erkannt wird, allein man wollte in dem Bestreben, die Dehnung für das Auge recht anschaulich zu machen, eher des Guten zu viel als zu wenig thun. Indem man aber hierbei in Zeiten, denen es an scharfer Kritif sehr fehlte, mit Willsur versuhr, wird einige Schwierigkeit hervor gerusen; diese mit dem gänzlichen Berwersen aller äußern Dehnungszeichen beseitigen zu wollen, hieße einen Knoten mit dem

Schwerte burchhauen, und ich wurde mich entschieben gegen eine folche Gewaltsamfeit erflaren. Im Allgemeinen läßt fich bemerten, baß, wie bereits früher gesagt, bie Diphthonge eine weitere Debnungebezeichnung nicht erhalten, und ferner, bag vorzugeweise bann ber Umfang bes Bocals vermehrt worben ift, wenn auf benfelben einer ber fluffigen Consonanten 1, m, n, r folgt; man erfennt bieraus, daß biese Confonanten wegen ihrer fluffigen Ratur bas Refthalten bes Tones auf bem Bocale zu bedroben scheinen mochten. In biefem Berfahren mag etwas liegen, was nicht zu tabeln ift. Denn auch unfre Biegungs- und Ableitungsfilben bestehen vorzugsweise aus el, (em), en, er, und zeigen burch bas vorausgehende tonlose e, wie gut sie sich zu einem Berschwimmen bes Tons eignen. Und umgekehrt fommen von je ber bie meisten Berftöge gegen bie Berdopplung des Consonanten nach einem geschärften Vocal bei diefen Liquiden vor, gleichsam als wenn man fühlte, daß bier bie Berbopplung nicht fo nothig fei (z. B. alfo, Balfifd, Bergog). Demnach mußte man fehr bedenflich fein, jene Eigenthumlichfeit bes neuen Sochbeutschen zu tabeln, wenn nur wenigstens bie außere Bermehrung des Bocal-Umfangs vor einem der fluffigen Consonanten burchgreifend beobachtet ware. Allein wir finden auch in fruber Zeit bereits Berftoge hiergegen. Nehmen wir aber an, bag es ben Schreibenden vorfam, ale mache eine wefentliche Confonanten-Baufung vor bem Bocal bie fernere Dehnung besselben überfluffig, weil sie gewissermaßen bas Ihrige jum Umfange ber Gilbe beitrage, so mogen wir biefes immerhin für launenhaft halten, konnen und aber bod wenigstens einer theilweisen Billiaung nicht gang entziehen. Denn in der That erschwert bie Deffnung bes Mundes bei einer Consonanten - Säufung im Anlaut bie rasche Aussprache bes Bocals, also bie Schärfung, und erleichtert ober beförbert bie Es wurde also vielleicht bierin feinen Grund haben, Debnung. baf man ich mal eher als Saal ober Bahl ohne ein weiteres Dehnungszeichen schreiben mochte; man vergleiche Strom und Lehm, fparen und wehren, Span und Lohn. Freilich tommen auch mit biesem Grundsat nicht alle Källe überein aber boch bei weitem bie meiften, benn in Bortern wie Ramen, Samen, Dual u. f. w. ift bas Debnungszeichen (Rahmen, Saamen, Quaal) noch nicht feit langer Zeit weggefallen. Wie wir uns nun

#### 64 B. Grundregeln der beutichen Rechtichreibung.

hinsichtlich dieser Dehnungszeichen im Allgemeinen zu verhalten haben, läßt sich darin zusammen fassen: wir mussen sie als einmal an der Schriftsprache haftend beibehalten durfen sedoch möglichst viel zu einer Zurücksührung des Versahrens auf vernünstige Grundsäte bei zu tragen versuchen. Die äußeren Dehnungszeichen bestehn aus: 1) Verdopplung des Vocals, 2) Hinzusügung eines e, 3) Beifüsgung eines h.

# 5. 37. Die Dehnung wird zuweilen durch Berdopplung bes Bocals bezeichnet.

Rach Quintilian (I, 13) haben frub auch im Lateinischen bie langen Silben eine Berbopplung bes Vocals erhalten, boch finbet fich bavon feine Spur mehr; bie Nebenformen griechischer Bocale, w und n, namentlich ersteres weisen gleichfalls auf ein abn-Im Althochbeutschen zeigen bie alteften liches Berfahren bin. Schriftbenfmaler bereits aa, ee, ii, oo und uu\*), wofür in ben späteren bie langen Bocale mit bem Circumfler verseben werben ober gar feine Bezeichnung ber Lange erhalten. Diese Schreibung nahm bas Reuhochdeutsche wieder auf, jedoch nur für a, e und o. Auch i hatte man verdoppeln konnen, wie benn einige Zeit bindurch p (y) die Stelle eines is vertrat, allein eines Theils mochte ie für geschmachvoller gelten als ii, andern Theils und vorzüglich schien Die Natur des i eine Verdopplung nicht wohl zu vertragen (f. S. 38); bas u aber als ber tiefste Vocal mochte gleichfalls feine Verbopplung erleiben, weil es berfelben wegen feiner gewiffermagen natürlichen Lange nicht zu bedürfen scheint, sowie es benn auch im Frangofischen und Griechischen (ou, ov) als zusammengesest und barum lang auftritt. Auch a und ö (ü von felbft nicht) verdoppelte man nicht, weil man fie boch ftats in ae und ve zerlegte und also bei ihnen ben Begriff ber Zusammensetzung festbielt, ber an fich gar nicht vorhanden ift. Die Verdopplung also von a, e und o mandte man vor einigen Jahrhunderten überall an, wo ber Umfang bes geschriebnen Wortes ju gering ichien, um benjenigen bes ausge= sprochnen geborig vertreten zu konnen, jedoch verfuhr jeder babei

<sup>\*)</sup> Bgl. Grimm beutsche Grammatit, 3. Ausg. I. S. 89.

nach seiner willfürlichen Laune; so findet man zu Opig Zeiten Beer (Bar), Saafe u. f. w. mabrend Gottiched noch Quaal, Abelung noch Baare ichreibt u. f. w. Das Beftreben bes Neubochbeutschen, biefer unnöthigen und willfürlichen Berbopplung los au werben, bat fich baburch entschieden gezeigt, baß fie im Fortlauf ber Beit immer mehr beschränkt worden ift, und es liegt une nun ju betrachten vor, auf welchen Punkt biefes Beftreben gegenwärtig gelangt ift. Die gange Gewohnheit ab zu schaffen, ift nicht angemeffen, besonders ba fie sogar in manchen Fällen ihre entschiednen Bortheile bat. Borerft ift die Verdopplung zwedmäßig, wo bas Wort auf ben gebehnten Bocal auslautet, wie in Ma, See, Rlee. Unfre Sprache vermeibet überhaupt gern, einen einfachen Bocal als Auslant von Stammwörtern gelten zu laffen, und fie hat begwegen entweder einen Consonanten (b, w) bingu gefügt ober ben Bocal in einen Diphthongen verändert. Rur bie Partifeln (ja, so, ba) baben ben Auslaut auf einen einfachen Bocal behalten. Befonbers als die Betonung eine fo bobe Rolle zu fpielen begann, bag fie bie eigentlichen Längen und Rurgen verdrängte, war es fast unmöglich, ben gedehnten Bocal als Auslaut einer Stammfilbe in ber Schrift ftehn zu laffen, ba bie Art seiner Betonung gang untenntlich war burch ben Mangel einer Consonanten-Bezeichnung, und Se ober Sone murben ficher in Zweifel hinfichtlich ihrer Aussprache seten oder vielmehr eine furze und tonlose vorausseten laffen. Demnach ift bie Schreibung See und Rlee, bei welcher bas Auge ben richtigen Saltpunkt gewinnt, ein fast nothwendiges Berfahren, um dem Vocal seinen bier febr wünschenswerthen Umfang zu ge-Zwedmäßig erscheint bie Berdopplung ferner, wo bas gange Wort nur aus bem Bocal mit einem Consonanten (ober gar wie Na aus bem Vocal allein) besteht, bem Auge also ohne Vocal=Ver= bopplung einen gar zu geringen Umfang barbieten murbe, wie Aal Richt zu verwerfen ift fie endlich in ben Stammwörund Aas. tern, die mit einfachen Consonanten beginnen und auf eine Liquida (besonders r) ausgehen, in benen sie ja auch einmal burch ben Gebrauch eingeführt ift, wie Saar, Beer, Meer, Moor, Vaar, weil folche Börter ohne Berbopplung bes Bocale gleichfalls bem Auge zu geringen Umfang barboten. Die mit mehr als einem Confonanten beginnenden Wörter diefer Art bedürfen ber Berdopplung

weniger und unterliegen bem Gebrauch (vgl. S. 36). Wo bemnach in biefen brei Fällen ber Gebrauch fich nicht für ein b fondern für bie Vocal-Verdopplung entschieden hat, da erfüllt diese einen ersichtlichen 3med und wird beibehalten. Bei ber Berlangerung mare Die Berdopplung freilich nicht nöthig, weil Bere nicht anders lauten könnte als heere (während her allerdings anders ausgesprochen werden fonnte als heer), aber wir haben bereits bas Gefet erwähnt, bag in ber Beugung ber Wortstamm ber Regel nach unverändert bleibt (§. 31). Dagegen ift bie Berbopplung nicht nöthig, wo das Wort gleich als eine mehrsilbige Ableitung auftritt, die über die Dehnung bes Bocals keinen Ameifel erlaubt, und beghalb ift Schale, Bare, Schere nur mit einfachem Bocal zu schreiben sowie jedes andre Wort in bemselben Berhältnif. Gang ausgeschloffen von ber Berdopplung sollten ferner fein alle Wörter, wo ber 'auslautende Consonant feine Liquida ift, 3. B. Dag, gab, Grab, lag, Schaf u. f. w. Freilich fehlt es nicht gang an Ausnahmen, boch ift ihre Bahl nur gering und ich möchte mich unbedingt für ben einfachen Bocal entscheiben, ber auch in manchen Källen (Maß, Schaf) bereits ben Sieg bavon getragen bat, bemnach nicht Staat fondern Stat ichreiben, nicht Loos fondern Log, nicht Schoof fondern Schof (vgl. über beibe Borter S. 73). Burbe biefes Verfahren burchgefest, fo bliebe ber verboppelte Bocal auf bie oben angeführten brei Falle beschränft, wo er fich wirtlich rechtfertigen läßt. — Dag Wörter, worin ber bopbelte Bocal organisch und zweisilbig ift (Baal, beeinträchtigen, Rniee), nichts mit ber hier abgehandelten Berdopplung zu thun haben, ver-

\$. 38. Die Dehnung wird auch durch hinzufügung eis nes e bezeichnet.

fteht sich von selbft.

Es ist bereits (im vorigen S.) gesagt, daß unfre Schriftsprache bie Berdopplung des i beseitigt und statt derselben ie eingeführt habe. Wenn hierzu vielleicht das gefälligere Aussehn veranlaste, so liegt doch ein andrer Grund tiefer in der eigentlichen Natur des i. Dieser Bocal ist hinsichtlich des Klangs der höchste und

liegt seiner Aussprache nach am vorderften in ben Sprech-Drganen, sowie u ber tieffte ift und am hinterften liegt. Das i anhaltend klingen zu laffen, ift nicht fo leicht wie jeden andern Bocal (vielleicht u aus entgegengesetten Grunden ausgenommen); benn folgt fein Consonant barauf, so halt fich bie Stimme nicht gut barauf, und folgt ein Consonant, so schwächt es fich leicht in i-e. So wie benn auch im Bolfsmunde 3. B. Wien mehr wie Bi-en (bas e natürlich sehr unmerklich ausgesprochen) als wie Wiin flingt, ober wie ber Schweizer z. B. Brienz (nicht etwa wie Kloreng mit bem Ton auf ber letten Gilbe) fast einfilbig, mit bem Ton auf i und mit nachschleifendem e fpricht. Demnach fann bie Einführung bes ie nicht getabelt werben, ba fie bem mabren Rlang wohl näher ftehn mag als ii. Das gebehnte i gang ohne Debnungszeichen zu ichreiben, geht um fo weniger an, als es bei seiner flüchtigen Natur berselben wenigstens mehr bedarf als a und o. Uebrigens bat biefe Schreibung noch bas Gute an fich, baß fie burchgreifend ift, benn fie wird bei jedem gebehnten i angewandt mit ber einzigen Ausnahme' von benjenigen Bortern. wo es in ben Anlaut zu fteben fommt und wo man entweder bas schlechte Aussehn ober bie Berwechselung mit je gescheut hat, 3. B. Igel, ibm, ibr, ihnen u. f. w. - Wo bas ie organisch ift b. b. bereits in alteren beutschen Sprachweisen aus in burch Abschwächung hervorgegangen, ba fällt es mit bem unorganischen neuhochbeutschen ie jusammen und bedarf feiner weiteren Scheidung.

\$. 39. Borzüglich wird bie Dehnung bes Bocals burch Dinzufügung eines h bezeichnet.

Diese Anwendung des h als eines bloßen Dehnungszeichens mit völliger Verzichtleistung auf seine Natur als hauchlaut ist gewiß noch seltsamer und eigenthümlicher als der Gebrauch des e zur Dehnung des i, sie sindet sich in keiner andern Sprache und ist auch erst dem Neuhochdeutschen seit einigen Jahrhunderten bekannt. Denn daß diese Schreibung in alten Schristdenkmälern vereinzelt vorkommt (vgl. Grimm I. S. 89, 90), kann kaum in

68

Betracht kommen. Allerdings mögen Abschreiber von dem bunklen Gefühl geleitet worden sein, daß ein doppelt zu sprechendes a von einem gemiffen Sauche begleitet fei und barum zuerft in ausländis ichen Wörtern g. B. Abraham geschrieben ober fie mogen fich nach ber lateinischen Schrift gerichtet haben, wo man bas Bufammentreffen zweier Bocale burch Einschiebung eines h vermieb, 3. B. Israbel; hiervon folich fich bie Ausbehnung bes Gebrauchs auch auf bas eine ober andre beutsche Wort ein, blieb aber, wie gefagt, au vereinzelt, um viel Gewicht barauf zu legen. Genug in ben ältesten Drudwerfen bes Neuhochdeutschen, wie in Luther's Schriften findet fich bas h als Dehnungszeichen nicht leicht, bagegen in Sans Sachs, Rollenhagen u. f. w. (1550-1600) tritt es immer häufiger ein, und bei Opin (um 1640) ift es bereits in völligem Gebrauch. Diefes h nun wird nach gedehnten Bocalen (a, e, v, u) gefest, wenn entweder nur eine einfache Liquida (t, m, n, r) folgt ober wenn ber Bocal bas Wort ichlieft. Auf i folgt ein b nur in ben Formen bes perfonlichen Pronomens für bie britte Person und bes bavon abstammenden possessiven Pronomens (ihm, ihr, ihnen u. s. w. vgl. §. 38). Nicht geset wird bas h nach ben übrigen Bocalen, wenn bereits eine Saufung von Consonanten vorhergeht (g. 36), aber nur in ber Regel (Ausnahmen find: Drohne, brohnen, Frohn, Rrahn, Strahl, wenn man Pf und St nicht als gehäufte Consonanten anfieht), 3. B. Blume, Flur, grun, Rrume, fdmal, fdmul, Spur. Wo es nach ein fachem Confonanten nicht gefest wirb, ba foll entweder der Unterschied von einem andern Worte bezeichnet werben (mal, holen, Namen, Ton, Ur-), ober ber Bocal wurde früher verdoppelt und ift spater wieder vereinfacht (Mal, Dual, Same, Bare), ober bie Borter ftammen aus fremben Sprachen (Flor, Del, Pore), ober es find Partifeln, beren Umfang nicht hat vermehrt werden sollen (bar, ber, nun, nur), ober endlich es hat bem Gebrauch so gefallen (Bar, Demuth, Dune, Dune, gar, Samen, hamifd, Baring, bolen, boren, Rar, furen, Rune, Stor, ftoren). In legterem Falle bas h ber Gleichmäßigfeit wegen aufbrängen zu wollen, ift unnüt. Wenn eine Stammfilbe auf einen gebehnten Vocal auslautet, erhalt fie gleichfalls ein h, g. B. froh, fruh, Ruh, Strob,

Bieh; gemeiniglich ift aber bieses b organisch b. b. es gehört schon ursprünglich zum Wortstamm, wie in Flob, lob (von ber Wurzel Dieses lettere b erhalt auch bei ber Berlangerung seine eigentliche Aussprache; ebenso ift bas b, welches bereits bem Bortstamm angehört, burch seine Stellung aber ben Sauchlaut verliert (febn, fiebft, flobft u. f. w.), nicht mit bem Dehnungezeichen zu verwechseln, sondern es entspringt aus ber Regel, baß die Consonanten des Stammes soviel als möglich in den abgeleites ten Formen bleiben (§. 31). — Besonders beachtenswerth ift bie Reigung unfrer Sprache, bas h mit t zu verbinden (th); wenn nämlich in einer gebehnten Gilbe, Die auf eine Liquida ausgeht. wo bemnach ein h als Dehnungszeichen eingeschoben werden wurde, ein t vorausgeht, fo verläßt bas h feine Stelle und tritt jum t, 3. B. thun, Thal, Theil, bies geschiebt fogar bei tr. a. B. Thran, Thrane, Thron. Bo aber bas Dehnungszeichen nicht hätte ftehn können, z. B. bei Diphthongen, ba wird auch nie th geschrieben, z. B. Traum, Tugend, Taumel; Thau bilbet scheinbar eine Ausnahme, ift aber bloß zum Unterschied von Tau (= Seil) so geschrieben, Ton bagegen mußte ober könnte bas Th haben, hat es aber auch zum Unterschiede von Thon (f. oben) verloren. Steht ein t im Auslaut einer gebehnten Silbe, fo ift fein Grund ba, ihm bas b bei ju fugen, es sei benn, bag ein b im Wortstamm stebe und ber erwähnten Reigung gemäß zu bem t trate, was aber nur in entfernteren Ableitungen, feineswegs in ber Beugung möglich ift (3. B. bluben, blubt, blubte, Bluthe; nähen, näht, Rath), weil in letterer ein e vor bem t ausge= fallen ift und ber Wortstamm eine folche Aenberung in ber Conjugation nicht erfahren fann. Es findet fich aber bennoch, obwohl eigentlich ohne Ursache, bem t im Auslaute gebehnter Silben ftats ein b beigefügt, wie Rath, Ruthe, Muth, fogar in Berth, wo es den Nugen hat, die Dehnung bes e ungeachtet ber beiben barauf folgenden Consonanten zu bezeichnen; in geschärften Silben bat bagegen bies h gar feinen Sinn und Thurm und Wirth, sowie der Name Walther (bie einzigen mir befannten Fälle) sollten ohne Beiteres bas b verlieren, welches fie nur einer falichen Analogie verbanken.

5. 40. Nach einem geschärften Bocal muffen zwei Confonanten folgen; folgt nur einer, fo wird biefer verboppelt.

So wie in gebehnten Silben der Bocal ein Ueber = oder wes nigftens Gleichgewicht gegen ben folgenden Consonanten haben muß, so in geschärften ber Consonant gegen ben vorhergebenden Bocal, benn bort ruht bie Stimme auf bem Bocale, bier geht fie rafc auf ben Consonanten über; ist biefer nur einfach, so wird er verboppelt und erhält bei bem Sinzutreten einer Beugunge- ober 26leitungsfilbe auch bie Aussprache eines zwiefachen Consonanten, z. B. voll, Schritt, Schwamm, füllen, Flotte. Diefe Regel ift in ihrer Art eben fo vortrefflich als in ihrer Anwendung burds greifend; mir ift feine einzige Ausnahme befannt! Allerdings findet fich etwas Aebnliches in allen Sprachen, weil es naturgemäß ift. aber nirgends fo vollständig burchgeführt wie in ber unfrigen. Folgt schon ein zwiefacher Consonant, so ift bies entweber eine Muta mit einer Liquida (Sale, Feld, Pfand, Bemb), ober eine Liquida mit einer Liquida (Salm, Sarm, Garn), ober eine Muta mit einer Muta (Gift, Ropf, Abt), ober einer ber gusammengesetzten Consonanten d und r (laden, Bere), welche barum feine Berdopplung erfahren burfen. In ben alteren beutschen Schriftfprachen findet man die Berdopplung auch, aber nur im Inlaut, nicht im Auslaut, alfo Man, Mannes, Ral, Falles u. f. w. Dies Berfahren findet in andern Sprachen Aehnliches, 2. B. im Lateinischen mel, mellis, im Frangofischen coquet, coquette, aber es widerspricht dem Neuhochdeutschen durchaus. Denn erstens ginge mit der Schreibung Man, Kal ein großer Theil der tiefften Gigenthumlichfeit unfrer Schreibung zu Grunde, weil wir nach allen bisher entwidelten Grundfagen bann Dahn, gahl lefen mußten; zweitens wurde bie eben fo wesentliche Eigenthumlichkeit beleidigt, baß burch bie ganze Declination und Conjugation hindurch ber Wortstamm in seinen Consonanten nur höchst nothgebrungen Uenberungen vornimmt; brittens hieße es nichts anders, als aus Borliebe für Altes bas in ber neueren Sprache fo fcharf und bestimmt Ausgeprägte verwerfen und mit jenem vertaufchen. Das Gefen ber Consonanten = Berdopplung nach geschärftem Bocale ift eine ber

wichtigften und iconften ber neuhochdeutschen Schriftsprache, und nur burch feine Beobachtung ftellt fich bas richtige Berhaltnif zwischen gedehnten, geschärften und unbetonten Silben flar und deutlich für das Auge beraus. - Der verdoppelte Consonant eines Wortstamms bleibt in allen Ableitungen, welche ben übrigen Wortstamm, also ben Bocal (benn Consonanten im Anlaut ändern sich nicht) unverändert beibehalten, mag nun bie Berdopplung burch Bingutreten eines neuen Confonanten icheinbar überfluffig merben ober nicht, also Gewinn, gewinnen, gewinnt, Geminnft: nimm, nimmt; Fall, falls u. f. w. Nur wenn ber Bocal bes Wortstamms eine Aenberung erlitten bat, bann geht bie von ihm abhängige Berdopplung verloren, und es hängt von der Natur bes neuen Bocals ab, ob ber Consonant hinter ihm wieber verdoppelt werden muß ober nicht, alfo fann, fonnen, Runft; gonnen, Gunft; ftellen, Anftalt; fommen, fommt, fam u. f. w. Dies erftredt fich fogar auf ben Umlaut in eigentlichen Ableitungen, g. B. ichaffen, Geschäft. Ift ein e, welches gur Bilbung einer Beugung ober Ableitung gehört, ausgefallen, fo wirft ber nun hinzutretende Consonant natürlich nicht andernd ein, also schreibt man nicht bloß, wie bereits im Obigen angebeutet ift, nimmft, nimmt von ber junachft liegenden Burgel nimm, fonbern auch Sammt aus Sammet (früher Sammit) Bimmt aus Bimmet (früher Binnamet aus Cinnamom) u. f. w. Es läft fich nun, wo die Grundfage ber Dehnung und Scharfung überseben werden konnen, binfichtlich ber Zeitworter mit veranberlichen Bocalen bie Regel aufstellen, bag je nach ber Betonung bie einfachen Consonanten verdoppelt und die doppelten vereinfacht werden muffen; benn es geben fowohl aus gebehnten Stämmen geschärfte Formen hervor ale umgekehrt, g. B. reiten, ritt; genießen, genoß; bitten, bat; fallen, fiel (welche von beiben Formen bie ursprünglicheren find, fann uns bierbei gleich= Die Schärfung eines sonst gebehnten Bocals fann ailtia sein). aber auch noch anderweitige Aenderungen nöthig machen; 3. B. ein g auf einen geschärften Bocal und vor ein t zu fteben tommt, so fann es vermöge ber Sprech-Organe seine Aussprache nicht behaupten und geht in die Aspirate ch über, 3. B. mogen, gemocht, mochte; ichlagen, Schlacht; bringen, ge=

bracht; von f ließe sich dasselbe sagen, doch kommt es zu selten in diesen Fall (benken, gedacht).\*) — Manche Consonanten könenen ihrer Natur nach gar nicht auf geschärfte Bocale solgen, wie h, j, v und w, es kann also von einer Berdopplung derselben keine Rede sein, andre verändern bei der Verdopplung ihre Gestalt, wie f, k, s und d, und diese sollen im nächsten S. behandelt werden.

5. 41. Rach einem geschärften Bocal werden f, t, sund z nicht in ff, tt, ss und zz sondern in ff, d, ss und z verdoppelt.

Dieses Verfahren beruht natürlich nur auf einem Schreibgebrauch, ber aber fast so alt ift als unfre Drudwerke (man vgl. bei Sans Sachs ungeftrafft, behafft), ja ich möchte fogar bie Behauptung aufstellen, daß die Sprache die Reigung beseffen habe. alle aus Schärfung ber Gilbe entstandnen Doppel-Consonanten auf ähnliche Art zu behandeln, b. h. ftatt ihrer besondre Zeichen an zu wenden, welche zugleich ben Borzug ber Schonheit und Rurze besäßen (auch bas mit einem Striche versehne m und n rechne ich ju biefer Bestrebung), bag sie aber biefen Grundsat halb unausgeführt habe liegen laffen, entweder weil fich feine paffenden Zeichen für II, rr, tt, pp (b, b und g werden selten verdoppelt) barboten ober weil bas Bestreben seiner Unbewußtheit halber nicht zur völligen Ausbildung gelangte. Genug bie obige Schreibweise ift einmal eingeführt, und man wird fich um fo weniger bagegen auflehnen wollen, als die eingeführten Zeichen wirklich die empfehlenden Eigenschaften ber Rurze und Gefälligfeit vor ben einzelnen boppelt gesetten Consonanten voraus haben. Das Nähere über biefelben muß unter ben einzelnen Buchftaben nachgesehen werben, nur fo viel sei hier, obwohl sich von selbst verstehend, bemerkt, bag man biese Berdopplungszeichen nicht anwenden durfe, wenn fich die Consonanten nur zufällig burch Busammensetzung treffen, wie in Aufführung, Denffraft, Aussicht, Tanggelt.

<sup>\*)</sup> Nach einem ahntichen Gefete geht h in ch uber z. B. in hoch und nach aus bob und nab.

S. 42. Eine ju große Säufung eines und besfelben Buchftaben wird möglichft vermieden.

Als Nachtrag zu ber Schreibung gebehnter und geschärfter Silben moge bie Erwägung bier eingeschaltet werben, ob ein und berselbe Buchstabe mehr als zweimal hinter einander stehen könne. Die Krage muß von vorn berein entschieden verneint werden. Betrachten wir aber die Bocale und Consonanten einzeln. — Unter ben Bocalen kann nur e in ben Kall kommen (weil kein andrer verdoppelter Bocal ein Wort schlieft, als a in Na und Rag, bie aber ber Möglichkeit fernerer Saufung nicht unterliegen), breifach gesett werden zu muffen, und zwar entweder, weil eine mit e beginnende Beugungssilbe berantritt, oder weil ein mit e anlautendes Wort damit zusammengesett wird. Es hat z. B. See im Plural See-en, und bagegen ift nichts zu fagen, ba bie beiben erften ee nur ein langes e vertreten, aber ber Ginbrud auf bas Muge ift fo mißfällig, daß eine Abhilfe bringend nöthig wird. wohl das lette e ausfallen lassen und durch einen Apostroph erset alfo See'n geschrieben, allein eigenkich mußte es boch Se'en geschrieben werden, weil nicht bas ausgesprochne lette e sondern bas vorhergebende ausfällt; aber auch biefe Schreibweise mißfällt bem Muge, und ich halte es bemnach für zwedmäßig, Geen gu fchreiben und die zweisitbige Aussprache, die ja außer Zweifel ift, bem Lefer zu überlaffen. Bei Busammenkpungen ift es bie befte Aushilfe, beibe Glieber burch Trennungszichen zu scheiben, also Rlee-Einfauf und Schnee-Engian (Gentiana nivalis) ju fchreiben, mahrend man See in biesem Falle beffer mit bem gleichbebeutenden Meer (wo beibe nämlich wirklich gleichbedeutend find) vertauscht, g. B. Meerengel, Meereichel. Biel häufiger trifft es fich, bag bas erfte Wort einer Busammenfegung mit einem burch bie Schärfung entstandnen Doppel = Consonanten schließt und bas zweite mit bemfelben beginnt, z. B. B:tt-tud, Ramm-macher. Wenn es auch eigenmächtig erscheinen sollte, bag man in solchem Falle einen ber Consonanten wegwirft so muß man sich boch bazu entschließen, weil ttt ober mmm ze unangenehm für bas Auge ift und weil in Mittag, bem häufigt vorfommenben Worte biefer Art, ber Gebrauch bereits ben richtiger Weg burch bas Wegwerfen

#### 74 B. Grundregeln ber beutiden Rechtidreibung.

eines t vorgezeichnet hat; man schreibe bemnach Bettuch und Rammacher und befürchte nicht, daß dadurch Migverständnisse herbei geführt würden. Es unterliegen aber nicht diesem Versahren si, ch, si (s) und s, weil eben durch die veränderte Schreibung eisnem Zusammentressen von fff, kkt u. s. w. schon von selbst vorgebeugt ist. Man schreibt also Schifffahrt, Rückehr, Gesnußsucht, Saszeichen. — Bon h ist noch zu bemerken, daß es seiner Natur widerspricht, zweimal gesetzt zu werden, indem es als einfacher Hauch nicht verdoppelt werden kann (es müßte ch werden), und als Dehnungszeichen durch ein andres darauf folgendes h himzeichend ersetzt wird; es ist also nicht Rohheit sondern Roheit zu schreiben.

5. 43. Die unbetonten Silben haben in der Regel wes der Dehnungszeichen der Bocale noch Verdopplung der Consonanten.

Bu ben unbetonten Gilben geboren bie Borfilben, bie meis ften Ableitungsfilben und viele einfilbige Wörtchen. Bum Theil hatten die Bor- und Ableitungssilben in den alteren Sprachformen mehr Umfang, jedoch tritt ichon im Mittelhochdeutschen ihre Abschwächung und Verfürzung bervor, und im Neuhochbeutschen find fie meiftens fo eingeschrumpft, bag fie auf Betonung gar feinen Unspruch machen fonnen. Surin liegt, beiläufig gesagt, eine große Tugend bes Reuhochbeutschen, bag nämlich neben ben bedeutungs= vollen und betonten Stammfiben bie Bor- und Nachfilben fo unbebeutend und tonlos auftreten. worüber jedoch bas Weitere in bie Rechtsprechung gehört. Bu ber Borfilben gehören: be=, er=, ver=, ent=. ger= und bas verneisende un=, welches zwar häufig ben Ton haben fann allein benroch hierher zu rechnen ift; auch bie Prapositionen burch, binter, über, unter, um, wider, bie Adverbe wieder, mig und voll finfen oft zu tonlosen Borfilben berab, behalten aber im Gargen ihre ursprüngliche Natur und find nicht zu ben eigentlichen Bofilben zu rechnen. Bu ben Nachfilben gehören die Beugungesilben ber Declination und Conjugation (e, en, er, es, et, eft, te, ten, tet, enb) und außerbem: e, en, ern, eln, er, ler, ner, in, den, lein, el, ling, ung, niß,

fal, fel, be, ei (erei), beit, schaft, thum, ig, ifc, ich, lich, icht, bar, am, at, fam, haft. Die meiften biefer Rachfilben unterliegen unbebenflich ber Regel, aber über einige muß etwas bingu gefügt werben. Es läßt fich leicht bemerken, bag je nach dem Umfang einige Nachsilben voller und bedeutsamer find als bie übrigen, z. B. fal zwingt die Stimme zu längerem Berweilen als fel, lich und ling zu längerem als ich und ig, ohne daß jeboch irgend ein Einfluß auf die Schreibung baraus entftante. Dagegen fällt auf -nig eine wirkliche Betonung, nämlich ber Schwerton, wenn es unmittelbar einer betonten Silbe beigefügt wirb, und ber geschärfte Ton, wenn eine andre unbetonte Gilbe bazwischen tritt (Kaulnif, Renntnif, Sindernif, Rinfternif); ber lettere macht fich bei weiterer Berlangerung noch bemerklicher (Sin= berniffes, Erforberniffe) und nothwendiger, weil fonft auf bie betonte Stammfilbe brei unbetonte Silben folgten, mas jedem Organ und barum jeder Sprache zuwider ift, und was unfre Sprache burch ein fehr angemegnes Mittel, nämlich bie Annahme eines zweiten hilfstons, vermeibet. Un -niß schließen fich auch bie wenigen Wörter auf -if, wie hornif (von horn) und Iltig. Aehnlich verhalt es fich mit -in, nur mit bem Unterschiebe, bag es an fich ben Ton nicht bat fondern erft bann erhalt, wenn bei ber Berlangerung drei unbetonte Silben auf die betonte folgen wurden (Ronigin, Roniginnen), bies tritt nicht ein, wenn -in gleich auf bie Stammfilbe folgt (Fürstin), wo man im Plural (Fürstinnen) also an einem einfachen n genug batte, seboch bem boppelten ber Gleichmäßigfeit mit ben übrigen wegen ben Borzug gegeben hat. Hieran schließen sich die zwei einzigen Wörter auf -am: Ei= bam und Bräutigam, welches lettere im Plural eben fo gut Bräutigamme beigen muß wie bas n in -in im Plural verboppelt wird. Es fonnte nun faft wie ein Widerspruch erscheinen, daß Königin, Röniginnen geschrieben werden solle und nicht hindernis, hinderniffe (wie auch z. B. Göginger vorichlägt\*) sondern Sindernig, allein ber unbestreitbar auf -nig

<sup>\*)</sup> Die beutsche Sprache. Erfter Theil S. 669. Uebrigens mußte ich nicht, vor ihm die Schreibung -is in guten Quellen gesehn zu haben, was Goginger voraus zu sehen scheint.

fallende Ton rechtfertigt biesen Unterschied vollfommen. — Die jegigen Rachsilben ichaft, beit und thum find ursprünglich eigentliche Wörter, an welchen bie Sprache ihre Abschwächung von Nachfilben nicht zur Ausführung gebracht bat; es fann barum nament= lich die Schreibung bes th in thum nicht geandert werden. in Armuth und Wermuth muß bas th bleiben, ba bier nicht an eine eigentliche Ableitungefilbe (althd. Aramuoti, Weri= muota) zu benfen ift, wenigstens die Analogie von Busammensetzungen mit Muth vorgeschwebt hat. Dagegen fann bas vereinzelt vorfommende ath für hinreichend abgeschwächt gelten, um -at gefdrieben zu werden, wie Monat ftatt Monath (alth. Manob. mahrend ichon im Mittelhd. bas verfürzte Manet vorfommt), Beimat ftatt Beimath (althd. Beimuoti, mittelhd. Beimuot, hatte auch wie Armuth ju Beimuth werden sollen, hat fich aber für die weniger volle Form -at entschieden); Wörter wie Beiratb und Zierath, welche einen entschiednen Ton auf die lette Silbe werfen, gehören nicht bierber. - Bu ben einfilbigen Bortern, welche unbetont find, gehören vorzüglich manche von benjenigen Rebetheilchen, welche untergeordnete Stellen in ber Sprache einnehmen, feine Beugung erleiben und unter bem Namen Par= tifeln zusammengefaßt werden; einzeln ausgesprochen find fie zwar, wie alle übrigen Wörter, entweder gedehnt ober scharf betont, allein im Zusammenhang verlieren fie ben Ton, indem sie ihn gewisser= maßen auf bas folgende Wort, in feltneren Fällen auch auf bas vorhergehende werfen. Auch im Zusammenhang läßt sich ihr eigent= licher Ton und ber Unterschied besselben von ber gewöhnlichen Tonlosigfeit leicht erkennen, wenn man einen Nachdruck auf sie legt ("Man begrub ben Dichter ba, wo er gefallen war." — "Es fragt sich, wo und wie bie Sache jum Ausbruch fommen werbe").\*) Die Schreibung folder Wörtchen richtet fich also in so fern nach ber Regel, daß fie, wenn fie auf einen Bocal auslauten, fein b erhalten, wenn fie auf einen Confonanten auslauten, weber irgend ein Dehnungszeichen bekommen (mit Ausnahme bes ie) noch eine

<sup>\*)</sup> Die Bergleichung mit ben griechischen Atonis und Encliticis liegt febr nabe.

Berbovolung bes Consonanten erleiben. hierhin gehören zuerft bie Bravositionen: mit, nach, von, ju, für, um, gen, an, in, vor: bie übrigen find entweder mehrfilbig, ober fie befigen einen Diphthongen, ober fie find ursprünglich Hauptwörter (ftatt, trop). in welchen brei Fällen die Regel auf sie keine Anwendung finden Dann gehören hierher bie einfilbigen Conjunctionen ob. nur, um, ba, fo, je; andre erhalten einen wirflichen Ton und werden bemgemäß geschrieben, g. B. bag und wenn find entschie= ben geschärft. Dann von ben Abverben: nun, bis, ba, wo, ab, bin, weg; von den Empfindungslauten: ha, hu, be, o und bie Ausgange von juchhe, holla, beifa u. f. w. Sieran reiht fich ber bestimmte Artifel und alle fonstigen einsilbigen Formen bes Pronomens, mit Ausnahme berjenigen, die auf ie auslauten: ber, bas, bes, bem, ben, mir, wir, bu, bir, er, es, wer, was. Endlich find noch hierher gehörig die Formen bin und hat. Ausgeschlossen bleiben also die Formen auf ie, ba ein einfaches i ber Schreibung völlig zuwider zu fein scheint (fie, bie, wie u. f. w.), und die Formen ihm, ihr, ihn, wo man theils jum Unterschied von im, in nicht ein einfaches i setzen wollte theils im Unlaut ein ie zu gebrauchen für unpaffend hielt (§. 38). Ueber= haupt mag die Absicht, augenfällige Unterschiebe in ber Schrift= fprache auf zu ftellen, wenigstens viel zur Schreibung folder Vartifeln beigetragen haben, die sonst vielleicht zu ben tonlosen fich geschlagen hatten: wenn, benn, baß find wohl zuerft fo geschrieben worden, um fie von wen, ben, bas zu unterscheiben, und mit ber Schreibung ift auch die geschärfte Aussprache in bas Sochbeutsche übergegangen, die jest unläugbar ba ift. — Wird eins der tonlosen Wörter burch Beugung ober sonstige Ableitung mehrsilbig, so bort es auf, tonlos zu sein. Bei gebehntem Bocal bringt bies zwar weiter feine Menderung bervor (beren, benen), bei geschärftem aber macht es bie Berdopplung bes Consonanten nöthig, a. B. weffen, beffen, innen, mitten. Es wiederholt fich alfo nur, was bereits bei ber Nachsilbe -in weiter oben angeführt ift; benn sowie es unfrem Betonungsgesetze zuwider ift, ben Ton auf die viertlette Silbe zu legen, und sowie wir von dem griechischen Gefet einer Tonverschiebung feinen Gebrauch machen konnen, indem

#### 78 B. Grundregeln ber deutschen Rechtschreibung.

wir den Ton auf der Stammsilbe sest halten, so ist es auch unfrer Betonung zuwider, zweisilbige unbetonte Wörter zu haben, die z. B. eben im Griechischen (als enklitische Wörter) vorkommen. Werden solche mehrsilbige Formen durch Verkürzung einsilbig, z. B. deß und weß aus dessen und wessen, so sind sie keineswegs auf ihre frühere Einsachheit wieder zurückgeführt sondern eben nur verstürzte aber nichts destoweniger scharf betonte Formen, welche den verdoppelten Consonanten behalten; darum ist deßhalb, weßshalb, deßwegen, weßwegen u. s. w. zu schreiben, weil offensbar dessen, weißen zum Grunde liegen.

# C. Besondre Regeln der deutschen Rechtschreibung.

## I. Die großen Anfangsbuchstaben.

\$. 44. Die großen Buchstaben sind in der Art, wie der jezige Gebrauch sie eingeführt hat, bei zu beshalten und an zu wenden.

Die großen Anfangebuchstaben haben ben 3med, einzelne Borter bervor zu beben und dem Auge bemerklich zu machen; sie sind unabhängig von ber Rebe, benn was biefe mit besonderem Nachbrud belegt, wird in ber Schrift unterftrichen (ober größer gebruckt), und fie gehören barum einzig und allein ber Schriftsprache an. In allen Schriftsprachen finden fich große Buchftaben neben den fleinen, b. h. besonders ausgezeichnete Schriftzeichen, die ftatt ber gewöhnlichen in besondern Fällen gebraucht werden. Allein in andern Sprachen ift ihre Anwendung beschränkter als in ber beutschen, benn sie erftredt fich in ber Regel nur auf die Anfange von Schriften, Abschnitten und Sagen, ferner auf die Anfange von Berezeilen, endlich auf einzelne Wörter besonders Eigennamen; im erften Falle haben fie bie Schönheit, im zweiten bie Deutlichkeit (ba man nicht immer bei Berezeilen absette und noch abset), im britten hervor= hebenbe Auszeichnung zum 3med. Schlechterdings nothwendig find fie in feinem ber brei angeführten Falle. Denn feit Ginführung bes Bucherbrude findet fich bie verschönernbe Bierbe fünftlicher Initialen nur noch in Documenten biefer ober jener Art, Die Berszeilen

werben bei uns bochftens in Gefangbuchern nicht abgesett, und bie Eigennamen fonnten einer folden Auszeichnung füglich entratben, ohne daß erhebliche Migverftandniffe baraus entftanden. Dennoch baben alle Schriftsprachen an biesem Gebrauch fest gehalten und baben sehr wohl daran gethan. Das Neuhochdeutsche hat aber etwa feit Dpis ben Gebrauch ber großen Buchftaben fehr ausgebehnt, nachdem er bereits vorher mit großer Willfür auf Substantive und Abjective fich erftredte, bie gerade jur Groffcbreibung. geeignet ichienen; nun icon feit geraumer Beit ift ber ausgebehnte Gebrauch in unfrer Schriftsprache wenigstens im Bangen geregelt und feftge-Er erstredt sich - so viel fonnen wir ben einzelnen Betrachtungen voraus schicken - außer ben oben angeführten mit anbern Sprachen gemeinschaftlichen Fällen auf alle Begenftanbe ber Sinnenwelt und auf alle in fich felbst vollständigen Begriffe ber geiftigen Welt, b. b. auf alle Borter, welche Gubjecte ober Gegenstände der Anschauung, des Nachdenkens und Urtheilens find. von benen also irgend etwas - ein Pradicat - ausgesagt mer= ben fann; daß jedes Subject burch Beranderung feiner Lage auch jum Object ober Prabicat werden fann, verfteht fich von felbft. Nun zerfallen aber die Subjecte ober Gegenstände bes Rachdenkens und Urtheils in zwei Arten: Die einen behalten ftets ben Charafter ber Gegenständlichkeit b. h. bes wirklichen Borhandenseins in ber Rörperwelt, oder ber geistigen Gelbstständigkeit b. b. bes wirklichen Borhandenfeins in ber geiftigen Unschauung (Menich, Baum, Tugend, Gott), weil biefer Charafter fortwährend an ihnen haftet; die andern find bloße Merkmale oder Thätigkeiten u. f. w. von Subjecten, werben aber in einzelnen Fällen zu Wegenständen bes Nachdenkens und Urtheils erhoben (weise, ichlafen, "Rrum= macher ichrieb ein gemuthvolles Buch über bas Wörtlein Unb"). Die allgemeine Regel ergiebt fich von felbft: bie Wörter ber erften Art erhalten ftats große Anfangsbuchstaben, die ber zweiten nur in bem Kalle, wo sie augenblidlich den Rang eines Subjects einneh-Das burch biese Regel vorgeschriebne Berfahren hat meinen ungetheiltesten Beifall, weil ich Sinn und - ich will es nur fühn binguseten - Gemuth barin finde. Die großen Buchstaben man lächle immerhin über ben Bergleich - find die Abelsbriefe ber Ariftofraten unter ben Wörtern. Jeber Unbefangne muß ein-

gestehen, daß sich durch ihren Gebrauch jede Schrift und jedes Drudwert lichtvoller, überfichtlicher, verftanblicher für bas Auge barftellt, bag fich bas, worauf unfer Beift baften foll, auch bem Auge bedeutsam hervorhebt. 3ch wenigstens febe in ber Art, wie unfre Sprache bie großen Buchstaben gebraucht, einen Borgug und einen recht großen; wer fich freiwillig biefes Boraugs beraubt, ber verdient Tabel. Aber es hat nicht an gewichtigen Gegnern biefes Gebrauches gefehlt, und obwohl fie fich feis nes gunftigen Erfolgs zu erfreuen hatten und auch wohl nicht haben werben — benn unfre Sprache wird fich biefes Eigenthum nicht entreißen laffen - fo barf bier boch eine nabere Erörterung ber Anklagepunkte erwartet werben. Der allgemeinfte Einwurf icheint zu fein: warum foll bie beutsche Sprache gerade allein unter ben ausgebilbeten Schriftsprachen große Buchftaben anwenden? Bei biefem Einwurf bedenkt man wohl nicht, daß mit ihm überhaupt jede Eigenthumlichkeit eines Bolfs, einer Sprache, ja einer Person in Frage gestellt ift! Wenn fich alle Bolfer ber gebilbeten Welt nach und nach bagu bequemt hatten, eine abgeschmadte und unzwedmäßige Rleidung zu tragen, wenn aber ein einziges Bolf bei feiner eben fo gefdmadvollen als angemegnen Bolfstracht beharrte, bann murbe man mit bemfelben Recht b. h. Unrecht fagen: warum tragen benn bie feineren Stände biefes Bolfs ihre ichlichten Rode, während boch bie Gebildeten aller andern Bolfer ausgeschweifte Rode tragen? Ich muß hier wiederholen, was von Anwendung deutscher Schriftzeichen gilt: alles basjenige, welches ein gesamtes Bolf aus fich selbst hervor entwickelt hat, sei es etwas Großes, sei es etwas Rleines, bas ift bes Bolfes, bas ift sein Eigenthum und seine Eigenthümlichfeit, und bie geiftigen Bolfemachter follten es eber buten und wahren als verschreien und wegschaffen. Allgemeinbeit ift zu oft auch Berflachung und Entäugerung beffen, worin man feine Rraft, seine Schönheit und feine Besonderheit besag, und es ift unweise, von ber Tanne auch Laub zu verlangen, weil bie andern Bäume Laub tragen. Ich will aber damit nicht gefaat haben, daß es bie eine Bolferschaft ziere, Pflode in ber Unterlippe zu tragen, ber andern zum Ruhm gereiche, ihre gefangnen Reinde ju fpeisen, weil beibe Gewohnheiten sich aus biefen Bolfern beraus entwickelt batten, wiewohl es ihnen in ihren Augen gur

Bierbe und jum Ruhm gereicht. Für gebilbete Bolfer giebt es einen Richterftubl, vor bem fie Angewöhnungen und Eigenschaften feder Art aburtheilen laffen fonnen, und bas ift bie gefunde Bernunft; biefe murbe allerdings bem einen Bolte fagen, bag ein Pflod in der Unterlippe eine geschmacklose und dabei höchst unzwedmäßige Ginrichtung fei, und bem zweiten, bag bas Bergehren andrer Menschen eine thierische Barbarei mare, wenn nur beibe munbig genug find, um mit ber gefunden Bernunft ein Wort zu wechseln. Bir Deutsche find aber wohl mundig genug, und bie Werte von Leffing, Goethe, Schiller und andern mehr find die Beglaubigung der Mündigfeit, wir fonnen also der gesunden Bernunft bie Frage vorlegen: follen wir die Schriftzeichen, beren jene Mammer fich bedient und in benen (mit wenigen Ausnahmen) alle Werte ber neueren beutschen Literatur gebruckt find, mit lateinischen vertauichen? und follen wir den Gebrauch unfrer großen Anfangebuchftaben, ber feit Jahrhunderten fich heraus gebildet bat, abschaffen? ift es vielleicht unvernunftig, an ben beutschen Schriftzeichen und großen Buchstaben fest zu balten, weil die Frangosen, Italiener u. f. w. andre Schrift und andre Regel hinfichtlich ber großen Buchftaben baben? und ift es vernünftig, aus biesem Grunde zu wechseln? Die gesunde Bernunft antwortet, und ich verftebe ihre Antwort fo: "weber eure Schriftzeichen sind unvernünftig, noch eure großen Buchstaben; bas Alterthum mar gut, die neue Zeit hat vieles von ihm entlehnen muffen, freut euch alfo, wenn ihr nicht fo gang abhängig von ihm seid, daß ihr auch bas, was ihr etwa Selbstftandiges und Eigenthumliches habt, aufgeben mußtet." Andre verfteben aber die Antwort anders und erklären es für barbarisch, beutsche Schrift an zu wenden, und für vendantisch, große Buchstaben für die Substantive zu gebrauchen. So muß benn also bem gesamten Bolfe überlaffen bleiben, nach welcher Seite es fich neigen will! - Ein andrer Borwurf ist: es heiße die Burbe ber Sprache verlegen, wenn man ben großen Buchstaben eine folche Ausbehnung gestatte, benn bie Sprache verstatte ber Schrift feinen Borrang (?) fondern verlange von ihr völlige Neutralität. Aber warum foll benn ein folder Borrang nicht gestattet sein? sagte oben scherzend, die großen Anfangsbuchstaben seien die Adels= briefe ber Aristofraten unter unsern Wörtern und sind benn bas

bie Substantive nicht in Wahrheit? Jedes Substantiv gewährt bem Geifte eine völlige in sich abgeschlogne Borftellung, es besitt in fo fern wirklich einen Borrang vor ben übrigen Rebetheilen, und warum es biefen Borrang nicht, auf eine barmlofe Art bezeichnet, an fich tragen folle, läßt fich nicht absehn. Die Wichtigkeit bes Berbs wird barum nicht verfannt, so wenig als ber vernünftige Abelige felbft läugnen wird, daß ber Stand ber Gewerbetreibenden und Landbauer im Grunde wichtiger fei als ber mit angebornen Borrechten begabte Stand. Für bie Entwicklung ber Gebanken find die Berbe von überwiegender Wichtigkeit, allein die Grundlage berfelben wird ftate burch Subftantive gebilbet, und auf biefe fällt junachst bas Muge mit Recht. - Der britte Bormurf ift: bei ber jegigen Ausbehnung ber großen Buchftaben gebe beren eigentlicher Amed gang verloren, weil es bem Ueberblid nunmehr erschwert werde, ben Beginn ber Gage und bie Eigennamen heraus ju finben. Diesen 3med als ben eigentlichen fann man ja aber febr in Abrede ftellen, es ift nur ber 3med, ben frühere und andre gleichzeitige Schriftsprachen vor Augen haben. Warum sollen benn bie Eigennamen bie Reutralität verlegen und burch biefen Borgug bie Burbe ber Sprache beeinträchtigen? Etwa weil fie ben Inbalt ber Rebe leuften? Das wird boch wohl niemand behaupten! Sie können ben Inhalt nicht mehr und nicht weniger lenken als andre Substantive. Entweder die Gegner follten blog für die Schriftfprace einen hiftorischen Werth anerkennen und fich baburch in ihrer gangen Ginseitigkeit zeigen, ober fie muffen confequent genug fein, auch für bie Eigennamen auf große Anfangebuchstaben ju vergichten. Bas aber bas Auffinden bes Beginns ber Gage betrifft, fo ift diefer Mifftand fur Gefdriebnes nicht gang ju laugnen, bagegen entschieden fur Gebrudtes. Ein jeder mache nur bie Probe und lege etwa Grimms mit lateinischen Lettern und verminderten großen Buchstaben gebruckte Grammatif neben bie auf beutide Art gedruckten Werfe Beder's ober Göginger's, fo wird er fich fogleich überzeugen, bag bas Auffinden ber Saganfange in letteren bedeutend leichter ift. Daburch, bag ein fleiner Raum por bem Anfangsbuchstaben eines Sages im Druden frei gelaffen wird, bebt fich ber Beginn ber Sate genugend hervor, und man murbe fich leicht besselben Mittels beim Schreiben bedienen und

vielleicht schon bedient haben, wenn man wirkliche Nachtheile bemerkt Dagegen mache man eine zweite Probe, um zu erfennen, ob die Deutlichkeit einer Schrift ober eines Drudes durch die Ausbebnung großer Buchstaben auf die Substantive gewinne ober verliere. Befanntlich ift es für einen Borlefer nöthig, mit ben Augen in voraus bas nächst Folgende ju überlaufen, wenn er anders rich= tig und gut lesen will, er wird also am besten entscheiben können, welche von beiben Arten ben Borzug ber Deutlichfeit habe. feber lefe bemnach eine Seite in einer Druckfdrift mit lateinischen Lettern und fleinen Anfangsbuchftaben ber Substantive, und bann in einem gewöhnlichen beutschen Drudwerf - und bas Ergebnif fann nicht zweifelhaft fein. Sowie aber ber Borlefer ungemein an Deutlichfeit burch bie großgebruckten Anlaute ber Substantive gewinnt, so auch jeder andre Lefer, nur daß diefer mehr Zeit hat, burch langfamere und wiederholte Unschauung Undeutlichfeiten zu entwirren. - Wir wollen also bie großen Anfangsbuchstaben in ihrem vollen Rechte laffen und vor jeder Beeinträchtigung ichugen, aber biefes Recht muß flar und bestimmt festgestellt, muß von Willfur befreit, vor Kahrläffigfeit bewahrt werden. Die allgemeine Bemerfung moge, bevor wir jum Einzelnen übergeben, noch Plat finden, daß bie großen Anfangsbuchstaben burch anderweitige Schriftbezeichnungen verunziert werben, benn trot ihrer "Gespreigtheit" besiten fie boch eine falligraphische Schönheit, welche nicht zu verachten ift. Dergleichen Schriftbezeichnungen find bei und (ba wir keinen Spiritus, feine Accente und fein Jota subscriptum haben) nur bie Umlautszeichen, und ich halte es barum nicht für angemeffen, A, D, U zu schreiben, sondern Me, De, Ue, indem die beiden Strichelchen (") doch nur ein verfümmertes e find, was auch sonft in Drudschriften angewandt wurde und erft in neueren Zeiten bier und ba burch jene Strichelchen ersest wirb.

Wir betrachten zuerst biejenigen großen Anfangsbuchstaben, welche von ber zufälligen Stellung bes Wortes abhangen, bann biejenigen, welche an ber Natur bes Wortes haften.

S. 45. Bu Anfang jeber ichriftlichen Rebe und jebes Sages (nach einem Punkte) fteht ein großer Buchftabe.

Nach einem Grundsas, welcher allen Schriftsprachen — wenn sie überhaupt große Buchstaben besigen — gemein ift, wird ber

Beginn jebes Gebankens mit einem großen Anfangsbuchstaben bezeichnet. Defibalb ftebt nicht nur ein folder ba, wo eine Schrift. ein Brief, Auffan u. f. w. anhebt, sondern auch ba, wo ein Punkt porausgegangen ift, weil biefer ben Schluß eines Gebankens anzeigt. Da Frage = und Ausrufungszeichen nicht eigentliche Gebankenzeichen fondern nur Zeichen einer aus dem Gemuth bervorgegangnen Sathetonung find, fo folgt ihnen nicht nothwendig ein großer Anfangebuchstabe, fondern nur bann, wenn fie zugleich bas Amt eines Punttes verseben und wirklich einen Sat schließen (vgl. §. 138). Beispiel: "Unglücklicher, woher fommst bu fo spat? rief er gornig bem Erschrodenen entgegen. Dieser fraate zitternd: so ware es wirflich zu spat? Auf eine bejahende Ant= wort fant er fraftlos zusammen." Buweilen ist ein Punft nicht Gedankenbezeichnung sondern wird nach einer Abfürzung ober nach ben Bablen einer Eintheilung gefett, in diesem Falle ift naturlich feine Beranlaffung zu einem barauf folgenden großen Buchstaben porhanden, wenn nicht zugleich wirflich ein neuer Sat beginnt.

5. 46. Auch mitten im Sate (nach einem Rolon) fann ein großer Buchstabe nöthig werben, wenn eine Stelle, Ueberschrift ober bergl. aus einer andern Schrift angeführt wird.

Es kommt hierbei barauf an, ob die Anführung einer Stelle ober Rede in derselben Fassung, worin sie sich anderswo sindet, gemacht wird oder vom Schreibenden eine neue Form erhält; nur in jenem Falle ist der große Buchstade nöthig. Beisp. "Das Sprichswort sagt: Was hänschen nicht lernt, lernt hans nimsmermehr." — "Das Lied "Freut euch des Lebens" ist von dem Schweizer Usteri." — Würde aber bloß der Inhalt angegeben, so daß die Stelle in einer veränderten Form aufträte, so wäre der große Buchstade nicht ersorberlich. Beisp. "Ehristus sagt, es sei leichter, daß ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als daß ein Reicher in den Himmel komme." (Dagegen: Christus sagt: "Es ist leichter, daß u. s. w."). Wenn serner ein Schriststeller in selbsterfundner Darstellung nach einem Kolon directe Reden seinen Perssonen in den Mund legt, so ist gleichfalls kein großer Ansanges

buchstabe erforderlich, sondern bieser wird erst dann nöthig, sobald man aus einer andern Schrift eine Reihenfolge von Worten entnimmt und in den Zusammenhang eines Vortrags versetzt. Sollten
nach einem Kolon ganze Abschnitte als die Theile der aufgeführten Eintheilung oder Aufzählung folgen, so daß diese Abschnitte wieder
in Säte mit Punkten zerfallen, so müssen sie jedesmal eine neue
Zeile beginnen und einen großen Anfangsbuchstaben erhalten.

S. 47. Jede Berezeile erhalt einen großen Anfanges buchftaben.

Dieser Gebrauch ist so herkömmlich, daß unser Auge ganz daran gewöhnt ist und daß diesem mit der Vernachlässigung desselben wesnig gedient sein würde, obgleich sie auch bereits versucht worden ist. Noch nöthiger freilich wird der Gebrauch, wenn der Raumerssparung wegen nicht mit sedem Verse eine Zeile abgebrochen wird, wie es z. B. in unsern Gesangbüchern geschieht. Hierdurch büßen dieselben die Schönheit der Verse für das Auge ganz ein, und müssen wohl, um nicht auch die Deutlichfeit zu verlieren, sedem Vers einen großen Anfangsbuchstaben geben.\*)

3 6.5

1 1 1 H

92.5

S 14 422

1::

Der Kle Den Sne

Bon hinnen vertriben bat,

Des fuln wir alle

Mit Schalle,

Duch in Froiben mefen.

Mit mir

Bult ir,

Da biu gruene Linbe ftat,

Da fuln wir reien

Den Meien,

Rlebluomen lefen.

Es fallt in bie Augen, bag bie Rurge ber meiften Berfe gu einer ans beren Schreibweise aufforbern tonnte, eina in folgender Art:

<sup>\*)</sup> hierbei mag bemerkt werben, baß in ben Beregebauben mancher Minnelieber burch ihre rasch auf einander folgenden Reime allerbings zuweilen bas Abbrechen mit jedem Reim seine Unannehmlichkeiten hat. Rehmen wir z. B. folgende Stelle aus heinrich von Sax:

\$. 48. In Briefen und schriftlichen Eingaben werben alle auf die Empfänger sich beziehenden Fürwörter und sonstigen Anredewörter groß geschrieben, eben so alle zum Titel eines Einzelnen oder einer Beshörde gehörigen Wörter.

Diese Höflichkeitsbezeugung, welche nicht leicht anderswo in einer folden Ausbehnung wie bei und ftatt findet, ift bem beutschen Charafter recht entsprechend; fo unangenehm fie in vieler Beziehung, namentlich durch die darin herrschende Uebertreibung, sein mag, so bat fie boch wenigstens bas Gute, bag fie in Briefen manchen Digperftändnissen vorbeugt, und außerbem ift sie burch ben allgemeinen Bebrauch eingeführt und unantaftbar. Demnach werden in Briefen und anderweitigen schriftlichen Gingaben groß geschrieben: bie subftantivischen Furwörter bu, (er), sie, ihr durch alle Casus; die abjectivischen bein, (fein), ihr, euer burch alle Geschlechter und Cafus; bas fich jurudbeziehende fich, welches ftatt bes Dative und Accusative ber personlichen Fürwörter für die britte Person steht; endlich bie veralteten Formen Em. (Euer), Dero, Boch ftfelbft u. f. w. Ferner werden groß geschrieben alle die abenteuerlichen Unredewörter, wie Wohlgeboren, Sochehrwürden, Soch= würden, Gnaben, Excelleng u. f. w. wozu aber nicht folche Musbrude gehören, welche nicht einer üblichen Form (Etifette) angeboren fondern aus willfürticher Stimmung entspringen ("Sie haben mich febr verpflichtet, hochgeehrtefter Berr, burch bie

> Der Kle Den Sne Bon hinnen vertriben hat, Des suln wir alle Mit Schalle Duch in Froiben wesen. Mit mir Sult ir, Da biu gruene Linbe stat, Da suln wir reien Den Meien, Klebluomen lesen.

Allein hiermit ginge auch bie schöne Uebersichtlichkeit bes eben so lieblichen als kunftlichen Reimverhältnisses verloren, und beshalb muß ich für bie erste Anordnungsweise stimmen. Uebrigens sind solche Reimverhältnisse, zumal in der neuern Dichtung, recht selten.

٤

schnelle Erfüllung meines Wunsches"). Zulett werden groß gesschrieben alle zu Titeln von Personen oder Behörden gehörigen Wörter (wie "Eine Königlich Preußische Hochlöbliche Regierung", oder "An den Wirklichen Geheimen Rath Herrn Freiherrn von R. N. Ercellenz, Ritter vieler Hohen Orden" u. s. w.). Auch in schriftslichen Aufsägen, die nicht an eine Person oder Behörde gerichtet sind, pflegen Titel wohl auf ähnliche Art behandelt zu werden, z. B. in Zeitungs-Artiscln, allein es ist als Grundsaß an zu nehmen, daß man dann wenigstens, wenn solche Beisäge nur als gewöhnliche Unterscheidungs-Merkmale angeführt werden, nie große Anfangsbuchstaden gebraucht. ("Der königlich preußische Regierungs-rath N. N. hat eine kleine Schrift über diesen Gegenstand verfaßt").

§. 49. Alle Substantive erhalten einen großen Ansfangsbuchstaben.

Es ift bereits (§. 44) gesagt, daß in dieser Ausdehnung bes Gebrauchs großer Buchstaben die jesige deutsche Schriftsprache von den übrigen abweicht, indem unter den gebildeten Bölsern wohl nur die Dänen dasselbe Berfahren beobachten. Auch im Deutschen sind die Einführung des Bücherdrucks die Appellative nicht groß geschrieben worden, nach und nach geschah dies bei einzelnen derselben, auf welche man einen besondern Nachdruck legen wollte, so daß man in den ersten Druckschriften nicht leicht auf den großen Anfangsbuchstaben eines Appellativs stößt. Doch wendet bereits Hans Sachs dieselben viel zahlreicher an, aber freilich oft auch bei Absectiven und überhaupt sehr willsürlich,\*) während z. B.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche folgende auf's Gerathewohl aufgeschlagne Stelle (in ber ersten Ausgabe 1559, I, Folio 492:)

Da noch auf Erben gieng Chriftus Und auch mit im wandert Petrus Eins Tags auß eim dorff mit im gieng Ben einer wegscheid Petrus ansing D herre Gott und Meister mein Mich wundert sehr der güte bein Weil du doch Gott allmechtig bist Lest es doch gehn zu aller frist

Sebastian Franck (Chronik 1536) noch fast ohne Ausnahme alles bis auf die Eigennamen und eigentlichen Initialen flein schreibt. Dpig (mir liegt bie 4te Ausgabe von 1644 vor) wendet nach ziemlich burchgreifendem Grundsat bie großen Anfangebuchstaben bei allen Substantiven an, verfährt jedoch bei ben Abjectiven und Berben, bie mit bem Artifel ftehn, nach Gutbunten, Lobenftein aber (Ausgaben von 1685 u. 1701, Arminius u. f. w. 1731 liegen mir vor) ftimmt ichon im Wefentlichen mit unferm Berfahren überein, welches von Gottscheb (Grammatif 1748) als feste und bestimmte Regel angegeben wird. — Das Sauptwort ober Subfantiv bezeichnet, wie bereits früher gesagt, entweder in ber Birflichfeit vorhandne Dinge ober felbitftandige Begriffe; erftere werben von den Sinnen mahrgenommen, lettere von der geiftigen Anschauung aufgefaßt bergeftalt, daß sie etwas Wesentliches ausmachen, welchem als einem Bestebenben Eigenschaften, Merkmale und Thatigfeiten unmittelbar beigelegt werben fonnen, daß fie aber fich nicht als Eigenschaften, Merkmale und Thätigkeiten einem anbern Befen ober Begriff unmittelbar beilegen laffen. Es ift nämlich febr wohl zu unterscheiben, ob zwei Begriffe in ein Berhaltnig ber Abbangigfeit zu einander gefett find, g. B. bie Schonbeit ber Ratur, ober ob ein Begriff nur eine Eigenschaft beigelegt erhält. bie felbst feineswegs einen felbstftandigen Begriff ausmacht, g. B. bie icone Ratur. Das sicherste Merfmal bes Substantivs bleibt, daß es ein bestimmtes Geschlecht hat, daß ihm bemnach ein bestimmtes Geschlechtswort zufommt (ber ober bie ober bas), aber nur eins von den breien, mabrend bie allgemeinen Merfmalsbezeichnungen ober Abiective einem Sauptwort von: jedem Geschlecht porgesett werben und barum jedes Geschlechtswort por sich haben

In aller Welt gleich wie es geht Wie habacuck sagt ber Prophet Freuel und gewalt geht für recht Der Gottloß vberuortheilt schlecht Mit schalckheit ben ghrechten un fromen. Auch kön kein recht zu end mehr komen Die lehr gehn burcheinander sehr Eben gleich wie die Visch im Meer Da jmmer einer ben andern verschlind u. s. w.

können. Wenn ein Hauptwort durch verschiedne Bedeutung einem verschiednen Geschlechte angehört, wie Schild und Thor, so bildet es, wie sich von selbst versteht, keine Ausnahme, denn in einer bestimmten Bedeutung kommt ihm auch nur ein bestimmtes Geschlechtswort zu. Die Eigennamen als Bezeichnungen für in der Wirklichkeit vorhandne Einzelwesen sind natürlich auch Hauptwörter und erhalten also große Anfangsbuchstaben; ebenso die aus fremden Sprachen entlehnten Hauptwörter.

5. 50. Wenn ein Sauptwort völlig als Partifel ges braucht wird, so verliert es ben großen Anfangs = buchftaben.

Es ift nicht felten, daß ein Hauptwort völlig als Abverb ober Conjunction oder Praposition gebraucht wird, und es ift febr natürlich, daß dann der große Anfangebuchstabe verloren geht. Allein mitunter wird es schwierig zu unterscheiben, ob ein solches Wort seinen Charafter als Substantiv gang verloren ober noch genug bavon behalten habe, um im Befit bes großen Anfangebuchstabens ju bleiben. Das ficherfte Merfmal bleibt auch bier ber Artifel: wo von bemfelben gar feine Rebe mehr fein kann, ba ift ber lette Reft von Selbstftändigfeit verschwunden, fo lange er fich aber noch anwenden läßt, ift auch noch genug Selbifffandigfeit als Befen oder Begriff ba, um den großen Buchftaben zu behalten. In dem ersten Falle find g. B. bie Adverbe: mal mit Sauptzahlen verbunben (brei mal brei) ober in abverbialischen Busammensepungen (wie einmal; oftmale, jebesmal, mehrmale), wogegen es ben Artifel und großen Buchftaben behalt in bas erfte Dal, jum britten Mal, ungablige (= bie ungabligen) Male; morgen, obwohl unmittelbar aus bem Sauptwort Morgen gebilbet; wohl, unläugbar ein und basselbe Bort mit Bobl, aber ganz adverbialisch gebraucht; landeinwärts, bergauf, ftrom= abwärts und alle ähnlichen Zusammensegungen fo wie überhaupt biejenigen, beren lettes Glied fein Sauptwort ift. welche eigentlich Genitive von Sauptwörtern find, zerfallen in ver-Schiedne Rlaffen. Entweder behalten sie vom Hauptwort so viel, daß sie die Beifügung des Artitels nicht nur aulassen sondern in

Berbindung mit bemfelben sich auch von andern Genitiven nicht sonberlich unterscheiben, und fie behaupten bann ben großen Buchstaben; bahin geboren: Morgens, Bormittags, Mittags, Rachmittage, Abende, Rachte (ben übrigen analog gebilbet), Sonntage, (Montage u. f. w.), Sommere, Bin= ters und alle ahnlichen, die als Genitive ber Zeitbestimmung angesehen werden fonnen; ferner gehoren babin die absoluten Genitive mit abjectivischem Beisat, weil biefer ben Artifel vertritt, als: gunftigften Falle, großen (größeren, größten, meiften) Theile, eines Theils - andern Theils, gehöriger (verabredeter, gebührender) Maffen von dem veralteten bie Maffe. Der zweitens bergleichen Genitiv-Formen find zu unbeftreitbaren Partifeln geworden, die fich als reine Genitive mit bem Artifel gar nicht wieder herstellen laffen, wohin zu rechnen find: falle, theile, flugs (ber Genitiv von Flug mit veränderter Betonung), an= fange, feitens und mittele (ale Genitiv von Mittel, woraus burch Kahrläffigfeit mittelft geworden ift und diesem folgen wieber inmittelft und vermittelft). Ober brittens die Genitive bilben mit bem Artifel ober abjectivischen Beisäten gang adverbiglische Aufammensegungen, wie: bermaffen, bergeftalt, besgleichen, bergleichen (berart ift nicht üblich fonbern ber Art, obwohl berartig); bieran ichließen fich auch gewiffer= magen, einigermaßen, meiftentheile, welche bie Uebergange gu ben obigen Formen (gehöriger Dagen, meiften Theils u. f. w.) bilben und ber Willfur bes Schreibenden bie abverbialische Zusammensetzung ober bie Trennung in Abjectiv und Substantiv überlaffen. — Nächstdem werben wie Prapositionen gebraucht: fatt (bas alte auch noch gebräuchliche Statt) und bas aus an - Statt zusammen gezogne anftatt (jenes ift auch nicht gang außer Gebrauch, 3. B. an meines Brubers Statt); halben vom gang veralteten Salp ober Salbe (b. i. Gegenb, Seite), verfürzt halb, verberbt auch halber; fraft (z. B. fraft bes königlichen Befehls); laut (laut ber neuesten Nachrichten, ober auch mit bem Dativ: laut Briefen aus Samburg); vermoge, verfürzt aus Bermögen; wegen, burch bas veraltete von Be= gen (von Rechts Wegen) veranlagt; willen, aus um-Billen entstanden, welches noch ganz gebräuchlich ift; tros (tros aller

Anstrengung); sufolge aus ju Folge erwachsen (wie anstatt aus an Statt), und bie bereits früher erwähnten feitens unb Sobald also biese Formen vollständig b. h. als ein erfennbarer Cafus mit Praposition auftreten, so find die ber substantivischen Bebeutung nicht entfrembet und behalten ihren großen Buchftaben, 3. B. an - Statt, um - Billen, gu Folge, von Seiten (fatt feitens) u. f. w. eben fo, wenn fie fonft in rein substantivischem Charafter auftreten, 3. B. "Dem ungerechten Befehl fei Trog geboten!" fobald fie felbst aber als reine Prapositionen verwandt werden, verlieren fie ben großen Unfangebudftaben. - Einige Schwierigfeiten bieten bie Ralle bar, wo ursprungliche Sauptwörter ben Zeitwörtern als adverbiglische Beifane augefügt ober mit-ihnen zu einer Busammensetzung verbunden werben. Bleiben nun folche Borter - indem wir zuerft von ben Bufammensegungen absehn - zweifelhaft, ob fie als Substantive ober als Partifeln zu betrachten seien, so ift nur genau barauf zu ache ten, in welchem Berhältniß fie jum Zeitwort fteben: entweder machen fie ben Gegenstand aus, auf ben fich bas Zeitwort bezieht und werden von bemselben als Object regiert, b. h. sie stehn als echte Accusative auf die Frage wen? oder mas? - oder fie bilden rein adverbialische Beifäte bes Zeitworts auf die Frage wie? Im erften : Falle werden fie groß geschrieben, im zweiten nicht. erften Kall gehören z. B. Acht (ich gebe Acht); Angst (ich habe Ungft um ibn, mir ift Ungft ift nicht zu billigen); Luge (Lugen ftrafen); Recht und Unrecht, wenn fie Objecte bes Berbe find (ber Richter fpricht Recht, ich habe Unrecht und bu haft Recht); Schuld (er bat Schuld); Statt, wenn es in bemselben Kalle ift (ein freundliches Wort findet eine freundliche Statt); Ueber= hand (bie Rrantheit nimmt Ueberhand). 3m zweiten Kalle find 3. B. fund (fund thun); leid (es thut mir leid, ursprünglich wohl ein Hauptwort, aber schon seit lange nicht mehr in biefer Berbindung, es ift mir leib vgl. mit es ift mir lieb, ferner foon mittelh. es tut mir unfanfte, es tut mir leibe, bagegen "Erlfönig hat mir ein Leibes gethan"); preis (ben Freund preis geben); recht und unrecht, wenn sie nicht als Objecte regiert; werden (bu haft recht gehandelt und ich unrecht) sondern für richtig und unrichtig fieben; fatt (es fand eine Bereinigung

Ratt, was aber auch als eine trennbare Zusammensegung mit fin= ben (flattfinden) angesehen werden fann;) weh ober webe (vgl. Teib, es thut mir weh, aber er flagte Weh und Ach). Bas bie Busammensetzung von Sauptwörtern mit Zeitwörtern betrifft, fo find biefe vollfommen, wenn beibe zu einem untrennbaren Wort aufammen verschmolzen find, wie brandichaten, banbbaben, bohnneden, lobpreisen, lobsingen, muthmagen, rath = folagen, wetteifern, wetterleuchten, und baber fann bas Sauptwort in dieser Berbindung nie groß geschrieben werden. 3ft bagegen bie Zusammensetzung unvollkommen b. h. trennbar, so ift fie beffer gar nicht als Zusammensetzung an zu seben und getrennt au fcreiben, wo benn naturlich bas Sauptwort feinen großen Buchftaben behalt, g. B. Dant fagen ober miffen (fogar auch, wenn bereits ein Object babei fteht: "ich weiß es bir Dant"), Daus halten, Sohn lachen, Sturm laufen, Glud mun= Unders verhält es sich mit den substantivischen Formen bas Sturmlaufen, Sohnlachen, Saushalten u. f. w. fowie mit ben abjectivischen Participial-Formen fturmlaufend. bobnlachend, haushaltend, die als vollfommne Busammenfegungen betrachtet werden fonnen.

5. 51. Wenn ein Wort, bas einem andern Redetheile angehört, als hauptwort gebraucht wird, fo erhält es einen großen Anfangebuchstaben.

Als Hauptwort gebraucht werben, heißt für ein Wort, bas an sich kein Hauptwort ist, nichts anders als zum Gegenstand bes Nachbenkens erhoben werben (vgl. §. 44). Jedes Wort kann aber schon als Wort ("Gehen ist ein Zeitwort") ober als ein baran geknüpfter Begriff ("Der Mann, ber bas Wenn und bas Aber erbacht") zum Gegenstand bes Nachdenkens erhoben werden, ebenso sebe Silbe und jeder Buch stabe. Auf solche Art könnten Wörter, Silben und Buchstaben jeder Art, in so fern sie in allen sprachslichen Untersuchungen die Gegenstände bes Nachdenkens und der Rede sind, in dieser augenblicklichen Stellung als Hauptwörter gelzten und groß geschrieben werden, jedoch genügt in dieser Hinscht, sie zu unterstreichen oder durch hervorstechenden Druck vor dem

übrigen Zusammenhang aus zu zeichnen, welches Versahren auch vollkommen hinreicht, um sonstigen Wörtern einen gewünschten Rachebruck zu verschaffen, während es sehlerhaft ist, sie aus diesem Grunde groß zu schreiben. Das sicherste Zeichen daß ein Wort, das an sich kein Hauptwort ist, als solches gebraucht wird, liegt in dem Vorhandensein des Artisels; steht dieser nicht wirklich da, so könnte er doch angewandt werden, ohne die Bedeutung des Wortes wesentlich zu verändern. Beisp. "Gute verdienen Lob, die Wösen u. s. w.). "Schlafen muß mit Wachen wechseln" (das Schlafen muß mit dem Wachen wechseln" (das Schlafen muß mit dem Wachen wechseln. — Diezenigen Fälle, worin — abgesehn von der oben angesührten Stellung in sprachelichen Schriften — Wörter aus andern Redetheilen als Haupts wörter gebraucht werden, mögen nun einzeln betrachtet werden.

\$. 52. Die Infinitive ber Zeitwörter sind immer, wenn sie den Artifel vor sich haben oder doch bens selben vor sich haben könnten, als hauptwörter an zu sehn und groß zu schreiben.

Da bie Zeitwörter eine Thätigkeit ober einen Zustand ausbruden und mit bem Nebenbegriff ber Zeit irgend einem Gegenstand ober Subject beilegen, so laffen fie fich leicht in Sauptwörter umwandeln, wenn man ben Rebenbegriff ber Zeit von ihnen ablöft und sie nicht als die Aussage (bas Prabicat) irgend eines Gegenstandes sondern als felbstftandige Thätigkeiten und Buftande betrachtet; die Form, welche sich allein bierzu eignet, ift ber Infinitiv, und bas ihm bei zu legende Geschlecht bas fachliche, wobei es gang gleichgiltig ift, ob ber Artifel bavor ftebe ober nicht. (Beifp. Beben ift feliger ale Nehmen, Die Art bes Bebens ift oft wichtiger als die Gabe felbft, mit Lernen muß fich die Jugend vorzüglich beschäftigen, die Natur hat Effen und Trinken nothwendig gemacht). Sehr oft könnte man ftatt solcher Infinitive leicht wirkliche Hauptwörter mablen (bie bann meistens Berbalia b. h. Ableitungen von Berben sind), allein das ist nur in so fern von Werth, als fich von ben Infinitiven feine Mehrzahlform bilben läft. Sobald aber bie Vartifel zu einem Infinitiv beigefügt wird,

läßt berfelbe fich nicht mehr als hauptwort anwenden, benn er wird baburch von einem andern Worte abhängig und verliert alle Selbftftanbigfeit bes Begriffes, (man vergl. ben San: es ift eine Naturnothwendigfeit, zu effen, zu trinten und zu ichlafen). Weil der paffive Infinitiv mit hilfe von werden ober fein gebilbet ift und barum als hauptwort angewandt schwerfällig fein murbe (Beliebt merben ift erfreulicher als Geliebt morben fein), so ift hierfur die abhängige Form mit gu bedeutend por au ziehen (Es ift erfreulicher, geliebt ju merben als geliebt worden gu fein). Aehnliche Schwerfälligfeit murbe bas Reflexivum verursachen (Sich wundern ift ein Zeichen von Unerfahrenheit), fann aber auf dieselbe Art beseitigt werden. (Es ift ein Beiden von Unerfahrenheit, fich ju munbern) - Die gusammengesetten Zeitwörter, die trennbaren sowohl als die untrennbaren, laffen fich fämtlich im Infinitiv als Sauptworter gebrauchen, 3. B. bas Borhandenfein, bas Bufammenfiellen, bas Wiederholen, obicon die Berbalien (Wiederholung, Bufammenftellung) überwiegend mehr im Gebrauch find. Wenn aber bie nabere Bestimmung bes Zeitworts aus mehr als einem Worte besteht, fo wird die Sache etwas verwidelter, g. B. bin und ber laufen. Läßt fich ber Begriff, wie bies bei bem porliegenden der Fall ift, zerlegen (ein Sinlaufen und Berlaufen), fo ift richtig ju ichreiben: bas Sin= und Berlaufen, bas Aufund Nieberfteigen u. f. w. Geht bies aber nicht an (z. B. bas Sich all zu fehr geben laffen ift ber Jugend gefährlich), so wird sich in ber Regel eine so abenteuerliche und unftatthafte Wortverbindung nach ber oben angeführten Beise in eine vernünftige Faffung bringen laffen (fich all gu febr geben gu laffen, ift ber Jugend gefährlich). Fälle, wo biefes Berfahren fich nicht anwenden ließe, giebt es wohl faum, follten aber befondre Grunde eine fo unbeholfne Wendung munichenswerth machen, fo batte man nur ben erften Buchftaben groß zu schreiben und bie übrigen Wörter, welche zusammen ben substantivischen Begriff bilben, au unterfreichen ober in Anführungszeichen zu feten (bas "Alles über fich ergeben laffen" ftimmt wenig zu feiner Gemutheart; mit feinem Fruh zu Saufe fommen war es wohl nicht fo ernftlich gemeint). Eben fo murbe man bei Sprichwörtern und abnlichen

Anführungen zu verfahren haben (Das "heute mir, morgen bir!" hat sich oft bewährt; bas: Erkenne bich felbst! ber Griechen bilbet die Grundlage ber wahren Besonnenheit).

5. 53. Wenn Adjective als Hauptwörter gebraucht werden, fo erhalten fie einen großen Anfangs-buchstaben.

Hierzu ift - nach Früherem (§. 51) - nöthig, daß bas Abjectiv ben Artifel por fich habe ober boch haben konne, und bag fein Hauptwort barauf folge noch ein solches in ber Rabe ftebe, worauf es sich beziehen könne. Die Anwendung ber Abjective als hauptwörter fann übrigens eine boppelte fein: entweber werben bie burd Absective ausgebrückten Merkmale von ihrer Berbindung mit Ge genständen abgelöft und als felbstständige Begriffe gedacht, ober es bleibt hinter einem Abjectiv sein Hauptwort verschwiegen, weil es als fich von felbst verstehend leicht ergänzt werden fann. In jenem Kalle läßt sich bas Abjectiv nur mit bem fächlichen Artifel verbinben und fann feinen Plural bilben (bas Schone, Bahre, Gute, Sobe, Riedrige, Roth, Schwarz, Gelb u. f. m.), wofür man aber meistens auch entsprechende Substantive fegen fann (bie Schönheit, Bahrheit, Bobe, Riedrigfeit u. f. m.). 3m zweiten Fall, wo Menfc, Menfchen, Frau, Frauen, Rin= ber u. f. w. zu erganzen ift, konnen unendlich viele Abjective fich befinden (ber Beife, Bilbe, Eble, bie Guten, Bofen, bie Gefallsüchtige, bie Schonen, ber Aufmertsame, bie glei-Rigen u. f. m.). Wenn aber ein hauptwort vorausgegangen ift, welches hinter bem Abjectiv eigentlich wiederholt werden mufite und nur bes Wohllauts wegen wegfällt, so' barf natürlich bas Abjectiv nicht groß geschrieben werden (bie fleißigen Rnaben verdienen Lob, bie trägen Tabel); in ahnlicher Stellung find auch erfterer und letterer ebenso zu behandeln, wenn sie sich aber in ber fächlichen Form (Erfteres, Letteres) nicht auf bestimmte Wörter fondern auf gange Bedanken beziehen, fo muffen fie groß geschrieben Die Participe befinden sich gang in demselben Berhältniß wie die Adjective, da sie der Form und Anwendung nach biefen angehören (ber Liebende, Rampfende, Leibende,

Dulbenbe, Berühmte, Gefanbte, bie Bittenbe, Bewunderte, bie Arbeitenben, Berfolgten), alfo &. B. "ber lieblosen Mutter giebt es weit weniger als ber liebenben." -Steht ein Abjectiv in ber Apposition, so behält es entweder gang feine abjectivische Geltung, so daß man es auch vor bas Sauptwort segen könnte, oder es bat seine besondre substantivische Geltung, fo dag man es nicht vor das hauptwort fegen fann fondern vielmehr ein barauf folgenbes Wort erganzen muß. Der Sat: "die Jungfrau, die anmuthige, gewinnt alle Bergen" fonnte leicht verwandelt werden in: "die anmuthige Jungfrau gewinnt alle Bergen." Dagegen: "Friedrich ber Große mar ber friegserfahrenfte Rurft feiner Beit," ift nicht gleichbebeutenb mit: "ber große Friedrich war ber friegserfahrenfte Fürft feiner Beit," nicht einmal mit: "Friedrich, ber große, war u. f. w." Denn wird bas Abjectiv - stehe es nun vor ober nach - flein geschrieben, fo ist es ein rein adjectivischer Beisat, wird es aber groß geschrieben, so ift ein Sauptwort (Fürft, Mann) babinter weggeblieben und es tritt felbst als Hauptwort ein. Also ließe sich recht gut fagen: "ber große Saller war als Arzt, Botanifer und Dichter ausgezeichnet," auch "Saller, ber große (Apposition im bichterischen ober rednerischen Bortrag), war u. f. w." aber feineswegs: "Saller ber Große mar u. f. m."

\$. 54. Wenn ein Adverb durch ein Adjectiv mit Präsposition und Artifel umschrieben wird, so darf kein großer Anfangsbuchstabe gebraucht werden.

Die Umstandswörter ober Abverbe sind in mancher Beziehung eine schwache Seite unsrer Sprache, indem z. B. sich keine eigensthümliche Form für sie sindet, die wenigen ursprünglichen (oft, nicht, sehr u. s. w.) ausgenommen, so daß die Adjective (ohne Beugungsssilbe) meistens für sie eintreten müssen (gut, schnell, voll u. s. w.). Um diesem Mißstand ab zu helsen, hat man zu einem zweideutigen Mittel gegriffen, nämlich zur Umschreibung, wie von neuem, auf's neue, in kurzem u. s. w. Ungeachtet des Artisels und der Präposition kann hier von keiner substantivischen Geltung der

Absective die Rebe sein, und ein San wie: "er hat von Neuem gefehlt" entbehrte alles Sinnes, weil hier nichts Reues vorhanden . ift und weil man nicht von etwas fehlen fann. Diese und alle ähnlichen Umfchreibungen (feit lange, von außen, von innen, von ungefähr, ein wenig, ein bigden u. f. w.) find alfo flein zu fdreiben. Mitunter ift aber von feinem Abverb bie Rebe, fondern bas Abjectiv bewahrt feinen eigentlichen Ginn und ift (nach S. 53) ju substantivischer Geltung erhoben, g. B. "er bat im Atlgemeinen (im Gangen) Recht aber nicht im Einzelnen." Der Unterschied ift nicht etwa zu fein und schwierig, fondern man wird leicht zu erfennen vermögen, ob ein folder Ausbrud einen näheren Umftand bes Zeitworts auf bie Frage wie? enthält und also ein Abverb ift, ober ob er einen Gegenstand auf die Frage worin? (worauf? woran? u. f. w.) ausbrudt; im obigen Beispiele läft fich nur fragen: "worin hat er Recht?" - Es ift ferner eine Unvollkommenheit unfrer Abverbe, daß biefe nur in verhaltnismäßig wenigen Fällen eine eigne Form für ben Superlativ barbieten (bestens, meistens, nachstens) und sich gemeiniglich mit 11mschreibungen behelfen muffen, wie am ichnellften, auf bas prächtigfte. Ungeachtet auch bier bas Abjectiv ben Artifel bat und fein hauptwort ba ift, worauf es fich beziehen konnte, fo ift boch fein substantivischer Begriff barin auf zu finden, welcher ben großen Buchstaben rechtfertigte, fondern die Rebensart liegt als eine rein abverbialische vor; "er bat fich am Schnellften von feiner Berpflichtung befreit" hatte fo wenig Sinn wie "er hat von Neuem gefehlt," weil wir eben fo vergeblich eine subftantivifche Beziehung heraus zu finden fuchen wurden. Schriebe man freilich: "er bat fich auf bas Schlimmfte gefaßt gemacht, fo batte bies einen vollkommnen Sinn, weil bas Schlimmfte bier ein subftantivifcher Begriff mare, nämlich ber Gegenstand, auf welchen er fich gefaßt gemacht bat; bagegen wurde: "er bat fich auf bas folimmfte gefaßt gemacht" beißen, er habe fich auf bie folimmfte (schlechteste) Art gefaßt gemacht (man vergleiche noch: "er hat am Boch ften gefrevelt" und "er hat am hoch ften gefrevelt"). Demnach läßt fich auch bier mit Bestimmtheit unterscheiben, ob ber Sinn ein Abverb ober ein als Hauptwort geltendes Abjectiv verlange, indem man untersucht, ob bas Wort umftanblich (b. h. auf bie

Frage wie?) ober gegenständlich (b. h. auf die Fragen auf was? an wem? in wem? u. f. w.) stehe.

§. 55. Die Abjective (und Adverbe), welche von Eigennamen frammen, werden groß geschrieben, ausgenommen die von Bölfer und Ländernamen abgeleiteten.

Jeder Eigennamen hat eine besondere Eigenthümlichfeit, indem er nicht einer Rlaffe von Wesen sondern nur einem Einzelwesen aufommt; fo bie Ramen ber Menschen, Stäbte, Länder, Aluffe. Gebirge. 3mar beifen viele Ginzelne Rarl ober Ludwig, aber barum bilben bie Rarl ober Ludwig nicht zusammen eine Rlaffe mit gemeinschaftlichen Merkmalen, sondern fie haben nur bas zu= fällige Merfmal gemein, daß fie mit bemfelben Namen belegt find, ber aber jedem als fein Gigenthum zukommt. Gigentlich follte jedes Einzelwesen seinen besondern Eigennamen baben, allein die Namen waren nicht alle herbei zu schaffen und man muß sich also mit einer beidränften Babl bebelfen, sowie felbft Städte, Muffe und Berge aufällig einen gleichen Ramen erhalten baben. Eben fo konnen verschiedne Familien den gletchen Familiennamen tragen, und alle Familienglieder tragen ohnehin benfelben, aber bier ift wieder eine Familie ein Einzelnes, und ihre Mitglieder find burch besondre Namen unterschieden. Diefer Begriff ber Bereinzelung geht auch auf die von Eigennamen gebildeten Abjective über sowie auf die Adverbe, die eigentlich nur Abjective ohne Beugungsendung find. Reben wir von Schillerifden Gebichten, fo behalt bas Shillerisch feine Individualität, es fann als Merfmal nur einem Einzelwesen und bem zu bemselben Behörigen beigelegt werben, inbem Schiller hier nicht eine Kamilie bezeichnet, sondern ein wohlbekanntes einzelnes Glied ber Familie, einen Schiller vorzugsweise, über ben niemand in Zweifel ift (sonft mußte man ben Bornamen beifugen, wie A. B. v. Schlegel und fr. v. Schle= gel); was von ber Besonderheit eines Gigennamens auf ben Ausbrud Schillerische Bebichte übergebt, baftet allein an bem Adjectiv und feineswegs an dem Subftantiv. Reben wir ferner von Liechtenfteinischen Besigungen, fo bat Liechtenftei=

nisch einen viel geringeren Umfang als jedes andre Abjectiv. inbem es nicht einer Rlaffe von Gegenständen sondern nur einer ein= gelnen Familie, ber Liechtenfteinischen, gutommt; in abnlichem Berhältniß fteben: bas Berlinifde Opernhaus, bie Schwarzwäldischen Uhren,\*) die Rheinischen Städte, wo die Abjective nur auf Gegenstände einer einzelnen Stadt, eines bestimmten Gebirges ober Fluffes anwendbar find. Dicfe Abjective also sowie bie damit zusammenhangenden Adverbe (er spricht Berlinisch, er fleibet fich Bierlanbifch) werden groß geschrieben. wird übrigens einsehen, daß ein gewisser Unterschied zwischen einem Abjectiv wie Schillerisch ober Liechtensteinisch und einem wie Berlinisch ober Schwarzwäldisch binfichtlich bes Umfangs ift, indem lettere fich bei weitem mehr Begenftanden beilegen laffen als erftere; geben wir einen Schritt weiter und betrachten beutsch oder frangösisch; so bemerken wir einen noch viel grö-Beren Unterschied, indem biese Abjective hinfichtlich ihres Umfangs faft gang alle eigenthumliche (individuelle) Bezeichnung verloren haben und in die Reihe berjenigen treten, welche von gewöhnlichen Und in ber That ist zwischen ben Appellativen abgeleitet sind. Eigennamen felbst ein folder Unterschied zu bemerken, bag einige berselben ben vollständigen Uebergang gut ben Appellativen bilben, während andre biefen letteren gerade gegenüber fieben. ften weisen sich als Eigennamen aus biesenigen, die nur einmal ba find (ober ihre Wiederholung ware eine Zufälligfeit) und die ein nur einmal vorhandnes Wefen, bas burchaus nicht in gleichartige Theile zerfällt, bezeichnen, wie Aetna, Rhein und alle abnlichen; wenig verschieden sind biejenigen, bie zwar oft ba sind aber boch immer nur ein nur einmal vorhandnes einheitliches Wefen bezeichnen, wie August, Bertha und alle Personennamen. Sierauf folgen bie Namen ber Familien, die sich zwar schon auf mancherlei gleichartige Befen erftreden, welche letteren aber feine gemeinschaftlichen Merkmale - ausgenommen eben ben Familiennamen - an fich haben;

<sup>\*)</sup> Die gewöhnliche Sprechweise: Berliner Opernhaus, Schwarz= malber Uhren, Bielefelber Leiner mierliegt bem gleichen Schreibgeset, geht uns aber sonst hier

bieran reihen sich bie Ramen von Städten, Landschaften u. f. w. bie so ziemlich in bemfelben Berhältniß sich befinden. Dagegen die Namen von Bölfern (und ganbern) schließen eine fo große Menge gleichartiger Wefen ein, auf welche biefelben Merkmale anwendbar find (wie Sprache, Körperbau, Lebensart, Gemutherichtung), daß fie ben Appellativen fehr nahe fteben. Diefe Entwicklung war nothig, um die Regel zu begründen, daß die von Bolfer= namen (und in Folge beffen auch von gandernamen) hergelei= teten Abjective nicht mit einem großen Anfangebuch= ftaben gefdrieben werben, wie beutsch, banifch, ruf= fisch, afrifanisch, asiatisch. Es kommt nun noch barauf an, bie Granze zu bestimmen. Die Bewohner eines Welttheils, Die Bolfer und die Hauptstämme berfelben find in dem Falle, daß besondre Merkmale auf ihre ganze Maffe fich anwenden laffen, fo weit erftredt sich also auch die Verwandtschaft mit den Appellativen und demgemäß die Kleinschreibung ber bavon abgeleiteten Abjective; es läßt fich also noch thuringisch, öftreichisch, weftfälisch, sächsisch fcreiben, aber ichwerlich martisch, lip= pifch, homburgifch u. f. w. fondern Markifch, Lippifch, Somburgifd. Dag bie Bewohner von Lippe oder homburg unter gleichen Stateeinrichtungen leben, fann nicht in Betracht kommen, benn bies ift fein wesentliches Merkmal, mahrend g. B. bie Friesen, obschon feinen Staat bilbend, genug eigenthumliche Merkmale an sich tragen, um als ein bestimmt sich unterscheibender Bolksframm zu gelten. Die an sich gewiß nicht schwierige Sache mag aber boch noch burch einige Beispiele anschaulicher gemacht werben. Es giebt feine Bolferschaft, welche Mainger geheißen hätte ober Münfterer (vulgo Münfterländer) ober Ravens= berger ober Murcianer ober Algierer, mabrend es ein Bisthum Munfter, eine Graffchaft Ravensberg, ein Ronigreich Murcia und einen Raubstat Algier gegeben hat ober noch giebt, bie Abjective Munfterisch, Ravensbergisch, Murcianisch und Algierisch muffen also ben großen Buchftaben behalten. Dagegen wiffen wir wohl von Weftfalen, Caftiliern, Bascognern, Rumidiern u. f. w. und ichreiben baber weftfalifd, caftilianifd, gascognifd und numibifd. Bei bem wimifden Reich muffen wir nur an die Romer als Bolt benfen, und bie romifden Strafen wurden bie großen Runftftras gen biefes Bolfes fein, bagegen bie Romifchen Stragen waren bie Straffen ber Stadt Rom. - In bemfelben Kall wie biefe Abjective können diesenigen kommen, welche von den Ramen einzelner Personen abgeleitet sind, wenn sie eine febr allgemeine Bedeutung erhalten, wie driftlich, muhamedanisch, lutherisch; fie fiehen ben von Bolfernamen abgeleiteten fo nabe, daß hieruber nichts weiter gefagt zu werben braucht, und ber Unterschied zwischen Chriftlichen Lehren (b. i. Lehren Chrifti, mußte eigentlich driftifden beigen) und driftlichen Lehren (b. i. Lehren bes Christenthume), ober zwischen Lutherischen und lutherischen Schriften wird wohl einleuchten. Auch martialisch (von Mars) muß flein geschrieben werben, weil es nicht auf die Person bes Gottes sondern auf die an berselben haftenden Gigenschaften fich bezieht; eben fo vulcanisch, wenn es nicht unmittelbar auf ben Gott sondern auf Diejenigen Theile ber Erdoberfläche ober auf Erscheinungen geht, welche als bas Ergebniß von Feuerausbruchen gedacht werben (Bulfanisch wurde unmittelbar auf ben Gott gu beziehen fein). — Wenn von einem Eigennamen ein Zeitwort abgeleitet ift, so wird dieses flein geschrieben, weil es fich bloß (wie martialisch) an eine bestimmte Eigenheit ber Verson und nicht an die Person selbst anschließt, 3. B. goethisiren, ballbornisiren.

5. 56. Wenn Abjective unentbehrliche Bestandtheile eines Eigennamens bilden, so erhalten sie einen großen Anfangsbuchstaben.

Es ist bereits (s. 53) von einem ähnlichen Falle die Rede gewesen, wo ein Adjectiv als Apposition einem Eigennamen beigesfügt wird, so daß es einen Theil des Namens bildet, wie Karl der Kühne, Peter der Grausame. Sehr häusig kommt vor, daß ein Adjectiv als Merkmal irgend einem Appellativ vorgesetzt wird und mit ihm vereint einen Eigennamen bildet, z. B. das Mittelländische Meer; Meer für sich kann keinen Eigennamen bilden, ein mittelländisches Meer könnte jedes Meer sein, welches meist von Land umschlossen ist z. B. die Ossse, aber erst

badurch, daß Mittellandisch einen untrennbaren Theil bes Gigennamens ausmacht, wird diefer gebildet, folglich muß es fo wie jedes andre Abjectiv in gleichem Berhältniß groß geschrieben werben. Roch beutlicher wird bies bei großer Dcean und Gros Ber Ocean: jenes ift ein Appellativ mit einem gewöhnlichen Abfectiv, diefes ber name eines bestimmten Dceans (zwischen Affen und Amerifa); man vergleiche: bas Rothe Meer, ber Beife Berg (bei Prag), ber Megicanische Meerbusen u. f. w. Dies erftredt fich aber noch weiter. Wenn ein gewöhnliches Sauptwort burch bas hinzutreten eines bestimmten Beschaffenheitswortes einen fo verengerten Umfang erhalt, bag es nun einem Eigennamen abnlich ober gleich wird, fo ift auch in biefem Falle bas Beschaffenbeitewort groß zu schreiben. Das hauptwort Schrift 3. B. läßt fich mit vielerlei Abjectiven verbinden, ohne bag im Geringsten bie Anwendbarfeit auf nur einen einzelnen beftimmten Gegenftand beschränft murbe; bie gute, lehrreiche, furge, lange, alte, neue Schrift - alles bas find Bezeichnungen, bie auf eine gange Ordnung in der Rlaffe ber Schriften paffen, reden wir aber von ber Beiligen Schrift, fo meinen wir eine gang bestimmte Schrift, nämlich bie Bibel, und schreiben bas Abjectiv in biefer Berbindung groß. Eben fo: bas Sobe Lieb, bas Alte Teftament; auch ber Große Christoph, ber Sobe Priester u. f. w. find hierher zu gahlen.

5. 57. Die Fürwörter werden in der Regel nicht groß geschrieben.

Da es schon im Wesen ber Fürwörter liegt, daß sie für die Hauptwörter eintreten, um eintönige Wiederholung zu vermeiden, so versteht es sich von selbst, daß sie an sich keinen großen Buchshaben erhalten, auch wenn sie als Subjecte gebraucht werden; sie bezeichnen ja nicht selbstständige Begriffe sondern sind nur die Stellsvertreter der Begriffsbezeichnungen. \*) Einige Ausnahmen sinden

<sup>\*)</sup> Man verwechsele hiermit nicht etwa bie Abjective, bie als hauptworter gebraucht werben und glaube nicht, baß eben so bie Fürwörter groß gesschrieben werben konnten, bie ftatt ber hauptworter stehn. Wenn ein

freilich statt, die sich aber fest und genau bestimmen lassen. Zuerst wiffen wir bereits (§. 48), daß als Höflichkeitsbezeugung ber Ge= brauch gilt, in Briefen u. dgl. die anredenden Fürwörter groß zu ichreiben. Wenn ferner ein Pronomen nicht mehr für 'ein Substan= tiv eintritt sondern einen selbstständigen Begriff erlangt und als folder Gegenstand bes Nachdenkens wird, fo muß ein großer Anfangebuchstabe gesetzt werden (moge ein Artifel fiehn ober ausge= fallen fein), 3. B. "er benft zu viel an fein 3ch," bas Richts ift bem Etwas entgegen gesett;" biefe Källe fommen jedoch nicht Die adjectivisch gebrauchten Fürwörter, welche eben häufig vor. einen Besitz anzeigen, werden ganz wie die Adjective behandelt (§. 53), b. h. wenn ein Geschlechtswort davor fteht, ohne daß ein Sauptwort folgt ober in ber Rabe fteht, zu dem fie gehören tonnten, so wird irgend ein Substantiv in Gebanken erganzt und fie erhalten einen großen Unfangsbuchstaben. Sierhin gehören Formen wie: Die Meinigen b. i. Angehörigen (bie Deinigen, Seinigen, Ihrigen), bas Seinige b. i. Bermögen (bas Meinige, Deinige. Ihrige), ober auch für bas ibm Bufommenbe ("er hat bas Seinige gethan, thu bu bas Deinige). Aber nicht gehören hierher Formen wie ein folder, berfelbe, weil hier bas Ge= schlechtswort ein unentbehrlicher Bestandtheil bes Kurworts felbst ift. - Die unbestimmten abjectivisch gebrauchten Fürwörter ger= fallen in wirkliche Fürwörter, beren entscheidendes Mertmal ift, daß sie keinen Artikel vor sich bulben (manch, all, kein, etlich), und in uneigentliche Fürwörter, welche ben Artifel vor fich bulben (viel, ein, ander, wenig, einig, gewiß). Jene folgen ber Regel und werden nicht groß geschrieben, auch wenn sie substantivisch fteben, 3. B. "mancher hat dies behauptet," "alle ohne Ausnahme erhoben fich," "es wollte feiner die Unternehmung magen." Diefe. bie den Artifel dulbenden, werden gang wie Abjective behandelt (§. 53). fie werden alfo, wenn fie nicht zu einem bestimmten Sauptwort geboren, ftate groß geschrieben, g. B. "ber Gine fagte biefes, ber

Landeshar, ftatt felbst zu kommen, einen Boten senbet, so ist biefer in ganz andrer Lage, als wenn ber herr einen Stellvertreter abordnet, ber seine Rechte und Leistungen übernimmt: Die Fürwörter sind nur die Boten.

Andre senes," "man muß nicht zu viel auf die Meinung Andrer geben, benn oft ist das Urtheil Weniger mehr werth, als dass jenige Vieler." — Diesenigen unbestimmten Fürwörter, welche substantivisch gebraucht werden (man, etwas, nichts, jemand, jedersmann, niemand), groß zu schreiben, hat keinen Siun, man müßte benn dieser, er, ich, wer u. s. w. auch groß schreiben, benn sie sind eben so wohl echte Fürwörter wie diese, nur vertreten sie kein bestimmtes Subsect sondern ein unbestimmtes. Säge wie der oben angeführte ("das Nichts ist dem Etwas entgegen gesett") sind natürlich ausgenommen.

\$. 58. Die Zahlwörter stehn oft als Hauptwörter und erhalten bann einen großen Anfangsbuchstaben.

Unter ben hauptzahlwörtern giebt es einige, welche runde Summen ausbruden, als vollständige Substantive mit ober ohne Artifel gebraucht werden und eine ordentliche Beugung bes hauptworts erleiben, nämlich: bas Sunbert, z. B. "das Sunbert ift voll," ober "Sunberte haben hierbei ihr Leben verloren" (aber "zehn mal zehn macht hundert," "viele hundert Umftanbe mußten hierzu beitragen"); bas Taufend, g. B. biefes Gebäube hat Taufende gefoftet (aber "die Stadt hat fünfzig taufend Ginwohner); die Million, Billion, Trillion u. f. w. welche letteren gar nicht anders als substantivisch gebraucht und darum immer groß geschrieben werben. Sieran schliegen fich auch Formen wie bas Bebend, Dugend (von duodecim), ferner wie ber Einer, Dreier, Sechfer u. f. w. Das Bablwort ein braucht an sich nie groß geschrieben zu werden, besonders fehlerhaft ware bies bes Nachbrucks wegen, wo man es nur zu unterfreichen braucht; bag einer als unbestimmtes Pronomen in ben Fall, einen großen Buchstaben zu erhalten, fommen fann, ift im vorigen S. gesagt. Auch zwei, brei, vier u. f. w. find nicht groß zu schreiben, es sei benn in einer Ausbrucksweise, wo das weggebliebne Sauptwort erganzt werden muß, z. B. in "mit Bieren ober mit Sechfen fahren" und in ähnlichen elliptischen Rebensarten, wo sie nach Urt sonstiger abjectivischer Wörter gebraucht und behandelt werben. — Die Bruchgablwörter wie ein Salbes (bie Salfte), ein Drittel (Drittheil), Viertel u. f. w. find sämtlich Substantive und mussen groß geschrieben werden ("vier Fünftel Wasser") und ein Fünftel Wein"). Halb läßt sich auch ganz als Abjectiv anwenden (die halbe Stunde, ein halbes Stück), aber Drittel, Viertel u. s. w. nicht, dagegen lassen letztere sich oft mit dem Hauptworte verschmelzen (eine Biertelstunde, das Viertelsahr, auch Halbjahr).
— Die Ordnungszahlen siehen völlig mit den Abjectiven gleich, werden also ohne entsprechendes Substantiv groß geschrieben, z. B. "das Erste, was wir zu thun haben, ist u. s. w." oder "eine solche Unternehmung wagt kaum der Tausendste;" dagegen: "was dem ersten und zweiten Unternehmer nicht gelang, gelingt oft dem dritten."

\$. 59. In Zusammensetzungen entscheibet bas lette Wort: ift bieses ein Hauptwort, so gilt auch bie ganze Zusammensetzung für ein solches und wird groß geschrieben, im entgegengesetzen Falle aber nicht.

Diese Regel bedarf keiner weiteren Ausführung: da das erste Glied einer Zusammensezung nur die Bestimmung des letten entspält, so entscheidet dieses natürlich über den Charakter des Wortes; also blutgierig, hilfsbedürftig, Reitbahn, Baukunst u. s. w. Wird eine Zusammensezung durch die Trennungsstriche (S. 144) geschieden, so bekommt auch das erste Glied einen großen Buchstaben, wenn das zweite einen solchen hat z. B. Neu-Holzland, Süb=Amerika, ist aber das lette Glied klein geschrieben, so muß auch das erste klein geschrieben werden, z. B. süb=amerikanisch.

<sup>\*)</sup> Das man nicht fagt Waffers und Weins, benimmt ben Bahlwörtern ihre substant. Natur nicht, in narbe auch fagen bie Galfte Waffer und bie Galfte erdertert werben.

## II. Die einzelnen Buchftaben.

## a. Die Bocale.

5. 60. Das einfache a wird bem Gebrauch gemäß gefest.

Das geschärfte a macht bie geringfte Schwierigfeit: es fleht (nach §. 40) vor wenigstens zwei Consonanten in allen beutschen und völlig aufgenommnen Wörtern, es unterliegt feinen Schwanfungen in feinem Gebrauch, und es wurde barum gang überfluffig fein, bie Wörter mit geschärftem a gusammen gu ftellen. In 3weifel tonnte man nur fein bei: Falbel, ein Beifat um ein Rleib, (nicht Kelbel), vom frang. falbala; Salfter (nicht Solfter) althd. Saloftra, hangen ale Intransitiv, mahrend bas Tranfitiv bangen beißt, Robalt (nicht Robolb) als Mineral nach bem befferen Gebrauche. - Das gebehnte a, welches (vgl. §. 35) nur einen einfachen Confonanten nach fich hat und an fich feines weiteren Dehnungszeichens bedarf, fieht vorzugsweise in folgenden Wörtern: Abend, aber, Abel, Ahorn, Art (§. 35), ich aß (effen), Afe, eine Gottheit nach ber norbischen Götterlebre; bar, aus ber Burgel bar (par) = bringen, halt ale Nachfilbe (fruchtbar, fichtbar) ben ursprünglichen Charafter mit Recht am treuften feft (vgl. Bahre S. 62 und baar S. 61, auch gebaren und Gebarbe S. 63); Bab, Bate ein Zeichen für Seefahrer, Bafel, Bart (g. 35), Bahn, Blafe, brach (brechen), Bram in Bramfegel und Bramftange, braten, Dame vom frang. dame (Dambrett, eigentlich Damebrett aber nicht Damenbrett); Dams birfc, nicht Dammbirfc (vgl. §. 103); bar (barbringen, Darleben), Kabel vom lat. fabula, Kaben; Kalen in Beftfalen; Fafel, ursprünglich ein Junges, baber Faseloche u. f. w. faseln f. v. a. irre reden, Fafen und Fafer ein feiner Faben, Flaben ein bunner Ruchen, Flat in Unflat, frag von freffen (ber Frag), gab von geben (bie Babe), Babel, Ganerbe f. v. a. Miterbe; gar b. i. fertig, sowohl von Gefochtem als auch abverbialisch **L. v. a.** ganz; Gas, gerade, Glas, Graf, Gram, Gran Mat. granum, Gras, Grat eine icharfe Rante (Berggrat,

Rückgrat) haben (die Habe), Habicht, Haber f. v. a. Lumpen, Saber f. v. a. Bant (habern), Safen, Sag f. v. a. Bufdwert (Sagebuche, Sagebutte u. f. m.), Sagel, hager, Sageftolg, Safen b. i. ein gefrummtes Gifen (zu unterscheiben von haden b. i. hauen und Sade, sowie von Saden ober Sade, mas niederdeutsch für Ferse gebraucht wird); Samen, Sarg (§. 35), Hase, Hasel, jagen, Kabel in Kabeltau (Kabeljau vielleicht auch baber), fam (fommen), Raper und fapern vom lat. capere, Rar b. i. Leib (alth. Chara) in Karfreitag, Rater, Rlage, (flagen), flar vom lat. clarus, Anabe, Roffate verberbt aus Rothsaffe, Rragen, Rram, Rranich, Lab b. i. Sauerung für bie Mild, laben, bie Labe und ber Laben, las ben (beladen, Ladung), lag (Lage, Lager, Lagern), bie Lake, bas Laken, las (lefen); Mal, ein Stammwort, welches f. v. a. Beichen, Abschnitt bedeutet, also bas Mal b. i. Zeichen (Dentmal, Muttermal, Wundmal), ferner bas Mal (frang. fois) b. i. ein begränzter Zeitabschnitt (bas erfte Mal, zweite Mal u. f. w.), bann als Abverb in Zusammensegungen (einmal, mehrmals, jemals), biermit genau zusammenhangend malen, b. i. Zeichen machen ober zeichnen, wovon ber Maler (Malerei u. f. w.), aber hiervon unterschieden Mahl s. v. a. Bersammlung und mahlen in ber Müble (s. 62); Mabe, Magb (s. 35), Magen, mager, Mafel vom lat. macula, Mafer, maß (meffen) und bas Maß (nicht Maaß, bavon Maglieb), Rabe, Rabel; Rachbar, worin bas bar mit Bauer b. i. Wohner gleichbedeutend ift; Nabel, Nagel, nagen, Rame, Rafe, Pfab, Plage, Plan vom lat. planus; pralen, worin bie Dehnung nicht nöthig erscheint (Praler, Pralerei); Qual, Rabe, Rab, Raben die rothe Rornblume, ragen, Ramen f. v. a. Ginfaffung, bat bas b nicht nöthig (einramen), rar vom lat. rarus, Rafen, rafen, fagen (bie Sage), Sal in Salbaber, Same, ichaben (bie Schabe), ichaben (Schaben ober Schabe), Schaf, ical, Schale, Scham; Schar, mit icheren b. i. einschneiben verwandt, (Scara-Sichel), in Vflugicar, auch in Scharte, welde " Webmegen Saufung ber Consonanten zur geschärften Inwährend Scharbod aus Scorl Schmach, schmal, Sch

gen ein Geftell, Schwaben, Schwaben eine Reihe abgehauenen Getraibes aber auch f. v. a. Dunft (Schwabem), Schwager, Sowan, fowanen b. i. abten; ber Span, auch Span in Spanferfel (vom abb. fpanan = faugen), ferner in Spangrun entstanden aus Spanisch = Grun und durch Umsetzung Grunfpan; fparen; Spaß, welches in manchen Gegenden geschärft gefprochen wird, aber richtig fpagen (nicht fpaffen), bes Spafes, bie Späße; Spatel vom ital. spatola, Spaten, fprach (fprechen) Stab, Stabe in Gestabe, Stapel, Stat (§. 37), Strafe, Strafe, Tabel, Tafel, Tag, traben (ber Trab), traf (treffen), tragen, Bater, Babe b. i. Sonigicheibe, Babe, Bage (nicht Waage), wagen, ber Bagen; Bal im Althb. u. Mittelhb. f. v. a. Schlacht ober Morden, bavon Balhalla. Walftatt, Walplas, Walfürn (bas h in Wahlftatt und Wahlplat ift aus Unfunde und Berwechselung eingeschoben); ich war, die Bare (nicht Baare), Barge, Bafen f. p. a. Rafen, maten, jagen, gart, Bafer, zwar. - Das unbetonte a macht feine Schwierigfeit, es ift übrigens im Deutschen felten, ba es fich in ben Ableitungsfilben meiftens in e abgeschwächt bat. jeboch fommt es vor in ben Nachsilben -am und -at, in ben einfilbigen Partifeln ab, an, ba (bar in Busammensetzungen), man und in hat (vgl. §. 43); auch in einzelnen Wörtern, bie aber faft alle auf fremden Ursprung hinweisen, ift ein jum Stamm gehöriges a unbetont, g. B. Gamanber eine Pflange, Sarpune, Rajute, Ralender, Ramille, Kartoffel, Mahagoni, Lamprete, Palaft Rapunzel, Salat u. f. w. — Das a in Fremdwörtern erhielt burchaus fein Dehnungszeichen und braucht barum nicht weiter besprochen zu werden.

5. 61. Das aa ift nur in einzelnen Fallen zu fegen, wo bie Berbopplung auf fichern Grunden beruht.

Die an sich entbehrliche Verdopplung des a ist nach den in §. 37 entwickelten Grundsägen auf wenige Fälle zu ermäßigen. Diese sind folgende: Aal, Aar s. v. a. Abler; Aas, obwohl hier keine Liquida folgt, jedoch nach dem allgemeinen Gebrauch, der sicht zu tadeln ist (§. 37); baar (baares Geld) scheint mir nicht

mit bar (S. 60) einerlei, wenigstens ift bie heutige Bebeutung fo abmeichend, daß die unterscheibende Schreibung beibehalten werden mag; Saar; Paar nach Aehnlichfeit ber vorhergebenden, obwohl wahrscheinlich aus bem lat. par, baber paaren, paarmeife u. f. w.; Raa b. i. Segelstange, ift nieberbeutsch und muß ber Aussprache wegen aa haben (Rah ober gar Rahe ift ber Ausfprache gang entgegen, ba man nur bie Raaen, nie Raben bort); Saal; Saat durch ben Gebrauch geschütt aber beffer Sat; Schaar b. i. Saufen, burch ben Gebrauch jum Unterschied von Pflug ich ar u. f. w. eingeführt und barum nicht zu verwerfen, obwobt bie Verdopplung nicht nothwendig ware (bag abb. Scara = Schere, Bange, ein langes a und Scara = Saufen ein furzes a bat, fann nicht hierin irre machen: wenn letteres einmal in eine Lange übergegangen ift, fo konnte zur Bezeichnung berfelben bas aa nothwendiger icheinen als in bem andern Worte, beffen Bocal von je ber lang gesprochen wurde); Staar, die Augenfrantheit, von ungewisser Berfunft (wohl mit ftarr und ftieren verwandt), bem Gebrauch folgend, welcher bie Unterscheidung von Stahr, bem Bogel, bezweckt. - Dazu fommen noch verschiedne beutsche und verwandte Eigennamen, nämlich: Ma, ahd. Aha = aqua, wovon z. B. Aahaus und Aachen; Aalen und Malbuch, Stadt und Gebirge in Schwaben; Malborg; Mar, Fluß in ber Schweiz, wovon Marau, Marberg, Marburg und Margau; Marbus; Marbei, ein Bergjug in Weftfalen; Saag, Maas, Saale, Baal u. f. w. Endlich bie fremden Eigennamen, in benen aber bas aa zweisilbig ift, wie: Baal, Raaba, Ranaan, Nausifaa u. f. w.,

§. 62. Das ah ift überall ba zu fegen, wo es der Gesbrauch eingeführt hat.

Dieses einmal eingeführte Dehnungszeichen (vgl. §. 39) hat seinen Ursprung in der Absicht, dem gedehnten Bocal mehr Umfang für das Auge zu geben, besonders in Wörtern, deren Bocal srüher kurz war, bezweckt zugleich oft die Unterscheidung von ähnlich klingenden Wörtern, und ist auch zuweilen auf frühere Schreibung gestütt. Es wird angewandt in: Ahle

welches lettere gebräuchlicher ift (abb. Oma), obwohl bie nächste Abstammung vom mbd. Ame vorliegt, welches ein Normal-Mag (Aichmaß) bedeutet; ahmen in nachahmen von bemfelben mbb. Ame, bas auch Bifirung bebeutet; ber Ahne, abb. Uno; abnen, eine Borempfindung haben, foll aus bem folgenden abnben verberbt fein, was mir nicht recht zusagen will, jeden Falls ift es in ber angegebnen Bebeutung vom Neuhochbeutschen aufgenommen und paffend von ahnden unterschieden; abnben, ftrafen, mbb. anben (abb. anbon); Bahre, burch ben Gebrauch allgemein, fonft aber von bemfelben Stamm wie bar in fruchtbar (S. 60), indeß ift ber Unterschied zwischen bar, baar und Babre einmal bezeichnet, und fo wird es feinen erheblichen Widerspruch erfahren; fahl, ursprünglich furz (falb), bat aber mit ber Dehnung bes Bocals bem angenommnen Gebrauch gemäß bas h erhalten; Fahne, gleichfalle ursprünglich furz (Fano, mbb. Ban), burch gang allgemeinen Gebrauch mit bem Dehnungszeichen verseben; Kahr von ber alten Wurzel far, zuerft in fahren b. i. geben (abfahren, überfahren u. f. w. Fahrt), bann in erfahren, wiberfahren, verfahren, auch in fahrende Sabe u. f. w.; bemnächft in Rahr b. i. Nachstellung, wovon Gefahr (befahren, Fährlichkeit, Kahrnig u. f. w.), ferner in Soffahrt aus Sochfahrt (hof= fährtig, abd. hohfartig, mbd. hochvertic); Sahn, urfpr. furg (Benne), Jahr, fahl, Rahm (fahmig), Rahn, Rrahn, labm, Labn; Mahl, abd. Mahal b. i. Berfammlung, (mbb. Mabel=Statt b. i. Mahlstatt), bavon unser Mahl (Gastmahl), hiermit auch zusammenhangend vermählen (abb. mabal= ian, mbb. mabelen ober mehelen), alfo Gemahl (mbb. Gemabel), Mablichat u. f. w. - mablen f. v. a. zerreis ben, obwohl vom abd. malan mit furzem a, mabrend mablen b. i. anfärben von malon mit langem a stammt, allein barum ift bie Schreibung nicht verwerflich, benn jest ift erfteres fo gebehnt wie letteres und fonnte um fo eber bas Debnungszeichen erhalten, ba es aus einer Rurze entstanden war (vgl. Schaar §. 61) und ba ferner Debl nicht wohl ohne h zu schreiben war wenn auch eber Muble, furz jest bat biese Wörterfamilie bas b (ausge= nommen Müller, welches an bie alte Rurze erinnert); mahnen; Rahr in Nahrung, nahrhaft u. f. w. - Pfahl, Prahm,

ein kleines Fahrzeug; Rahm, fette Milch, zum Unterschiebe von Ramen, davon abrahmen; Sahl in Sahlband, Sahl=weide u. s. w.; Sahne; Stahl, schon abd. Stahal, mhd. Stahel, also gehört das h zum Worte; Stahr, ein Bogel, zum Unterschied von der Augenkrankheit Staar; Strahl; Wahl zu unterscheiden von Wal in Walhalla u. s. w. obschon vom ahd. Wala mit kurzem a, während dieses von Wal mit langem a (vgl. mahlen); Wahn, wahr, wovon wahrlich (nicht warslich), ferner Wahrheit, gewahren, bewahren, Wahrzeischen u. s. w. — Zahl, zahm, Zahn. — Bon Fremdwörtern haben bloß hebräische ein ah, wie Hallelusah, Jehovah, Selah.

5. 63. Das ä ift ber Ableitung zufolge in Wörtern zu ichreiben, beren Stamm a hat.

Ein a fommt in ber althochdeutschen Schriftsprache nicht vor, es ift auch fein ursprünglicher Klang sondern eine Trübung bes a, veranlagt burch ein i ber folgenden Silbe; biefe merkwürdige Umänderung heißt Um laut. \*) So wird aus Aft burch ben Umlaut Efti. Und felbft wenn bas i wieber verschwindet, fann bennoch ber Umlaut fortbauern (fowie unser bos eigentlich bofe beißt, indem bas e ben Umlaut bewirft hat, bagegen bas ursprüngliche bos noch in Bosheit, erbofen erscheint). Nur ausnahmsweise findet fic ein a flatt bes e geschrieben. Im Mittelhochbeutschen bauert ber Umlaut in derselben Art fort, da jedoch bier in den Ableitungssilben bes abd. i fich in e vielfach gebrochen bat, so kann man nun auch ben Grundsat aufstellen, bag bas a burch folgendes e gleichfalls umlaute, 3. B. Schaft, Schefte, Sand, Bende; mar aber bas vorhergehende a lang, so lautete es nicht in e sondern in & um, 3. B. von Ban fommt ich mane, von Grat fommt Grate. Im Neuhochdeutschen ift bas Gefet bes Umlauts, veranlagt burch ein folgendes e ober i, mit fast durchgreifender Regelrichtigfeit beobachtet, g. B. Sag - häßlich, Land - Länder, lag -

<sup>\*)</sup> Bgl. Grimm I. S. 33, 74, 132, 172, 553.

läge; wo es nicht ber Fall ift, liegen Grunde vor, welche anbersmo zu erörtern find, ba wir bier uns an bie Schreibung bieses Umlauts zu halten haben. Im Allgemeinen wiberftrebt es bem Neuhochdeutschen, ben Umlaut von a in e an zu wenden. und jeber, melder richtig fpricht, lägt bas a in Banbe, Schafte. lage beutlich hören, folglich muß er auch in ber Schrift burch a und nicht burch e bezeichnet werben; bemgemäß wird aus a - ä, aus ab - ab, aus aa aber nur a (§. 37), 3. B. fame, fabe, Sale aus fam, fab, Saal. Allein in febr vielen Fällen ift bie frühere Schreibung e beibehalten worden, entweder weil man fich ber Ableitung nicht flar bewußt war, ober weil fich in manchen Berbindungen e beffer aussprechen laffen mochte als a. Go fchrieb man zwar allerdinge Bater, Sanbe, lage, bagegen im Prafens wende, welches boch auch von wand fammt, eben fo heften, begen, Eltern und ungablige andere Wörter. Rach und nach bat fich ber Gebrauch in ber Art festgestellt, daß überall a gefprochen und geschrieben wird, wo bas a im Stamme unmittelbar porliegt, d. h. in der Declination und Conjugation (falls lettere nicht überhaupt einen Wechsel ber Bocale zeigt) und in benjenigen Ableitungen; die fehr nabe und flar auf ein Stammwort mit a hinweisen. In allen übrigen Fällen, wo die Ableitung ferner liegt ober ganz verwischt ift, hat sich ber Gebrauch in ber Regel für bas alte e in geschärften, bagegen für bas a in gebehnten Silben entschieden. So wie nun aber bie Aussprache in biefer Sinsicht faft burchaus ein a ober e bestimmt gewählt hat, so muß die Schreis bung hierin folgen. Demnach haben wir nicht nöthig, die Plural-Formen mit dem Umlaut auf zu gablen, eben so wenig die umlautenden Conjunctiv-Formen, eben fo wenig auch bie Steigerungeformen ber Abjective (lang, länger, längst, nah, näber, nächst) ober bie sonft handgreiflich vorliegenden Ableitungen, mahrend wir bie übrigen Fälle aufzählen muffen. Diese lefteren nun find folgende: ächzen von ach, ächten (Aechtung) von Acht; äffen von Affe; Aegypten, ein verbeutschter Gigenname aus bem lat. Aegyptus, nicht Egypten nach frang. Schreibweise; Aehre abb. Abir; ähnlich abb. analih, mit ahnen verwandt; allmählich vom Stamm mah (abb. gamablib = gemächlich); Mermel von Urm; Aefche, ein Fluffisch, von feiner Afchfarbe fo genannt, um

fo beffer mit Ae, ba er in einigen Gegenden auch Afche beißt und fich fo in ber Schreibung von Efche, bem Baum, unterscheis bet; ägen gunächst von agen und f. v. a. effen machen, bann auch f. v. a. einfreffend beigen; Bader von baden; baben b. i. erwärmen, abb. bahan (bajan); Banbel von Band, wovon auch banbigen; Bar abb. Bero mbb. Ber, bas a bat feinen Grund fondern ift einem Migverstehen ober ber beabsichtigten Unterscheidung von ähnlichen Wörtern zu verdanken, jest aber verlangt auch ber mundliche Bebrauch ein a; blaben abt. blajan mbb. blajan; brämen und verbrämen b. i. am Rande besegen, mit Ramen verwandt; Dachfel b. i. Dachshund von Dachs; bammern eigentlich bemmern, abb. timbar = bunfel (vgl. Demar = Dammerung) mbb. timbern, bas ä ift burch Sprech = und Schreibgebrauch geschütt; Dane (banisch, Danemart) von Dane; Fahrte eines Wilbes u. f. w. von fahren; Farfe b. i. junge Rub von Far (Farro) = Stier; gabnen nur bem Gebrauch folgend, abb. ginon (finan) mbd. ginen, follte gienen beigen (vgl. Gien= muschel b. i. Rlaffmuschel); gabren folgt gleichfalls nur bem Gebrauch, mhd. geren, verbanft bas a bem Unterschied von geb= ren (begehren), damit ahnlich ift Bafcht gebildet von gifchen (b. i. etwas gifchen Machenbes); gaten abb. geten, burch ben Gebrauch eingeführt; gebaren follte auch fein a haben, abt. gaberan mbb. geberen, allein ber Gebrauch hat entschieden und bie Burudführung auf die Burgel bar liegt nabe; Bebarbe von ber Burgel bar, abb. Gabariba: Gebächtnif von mbb. Gebaht = Bedante, Befährte von fahren, Befäß von faffen, gemächlich von gemach, Geschäft von ichaffen; gewähren (bie Bewähr, Gewährleiftung) hangt nicht unmittelbar mit mahr zusammen und sollte eber gewehren beißen, abb. weren und gaweren mbb. geweren ift aber burch ben Gebrauch mahrscheinlich jum Unterschied von wehren eingeführt und beruht auch auf ber Burgel mar; Grange (vgl. §. 31), gräßlich von graß, Säderling und Sädfel von haden; hämisch, mbb. bemisch, zeigt auf keinen Stamm mit a hin und folgt also nur bem Bebrauch (ober verwandt mit Samen?); hängen transitive Form von hangen (ältere Form benfen), hanfeln von Sans b. i. jum Sans haben); Baring, abb. Sarine bat faft in allen Sprachen

bas a (neulat. harengus u. harenga, ital. aringa, franz. hareng u. f. w.), babin gebort auch Pidelbaring, bas wohl verberbt aus Vödelbäring fein und als mifachtenbe Benennung (wie Sans Wurft) gegolten haben mag, wie benn auch haranguiren (f. v. a. anreben bei einer öffentlichen Gelegenheit, auch bie Saranque) pom frang. haranguer, harangue (ital. aringare. aringa) bamit zusammengebängt, wahrscheinlich bergenommen von ben Reden, welche ber Pidelhäring ober ber Poffenreißer von bem Geruft eines Quadfalbers, einer manbernben Schauspielertruppe u. f. w. berab an bas Bolf hielt; haticheln (verhätscheln), ein neueres Wort, bem Gebrauch folgend; jahe aus jach b. i. rasch (Jahgorn), Janner verberbt aus Januarius; Rafer (verwandt mit abb. Chewa = Bulfe), burch ben Gebrauch vielleicht auch burch bie Zurudführung auf lat. cavus = bobl mit a geschrieben: Rafich abd. Revia, weist auch auf bas lat. cavea zurud; Rarbatiche, ein Wollfamm ober Pferbestriegel, aus bem ital. scardasso (cardeggiare = burchbecheln), und Rartatiche, aus bem franz, cartouche verberbt, beibe willfurlich verandert und barum (S. 28) gang nach unfrer Aussprache ju ichreiben; Rafe aus bem lat. caseus und ber Regel nach umlautend, frachzen von abb. fraben b. i. fcreien, mbb. fraben, eben baber die Rrabe und frahen; Rrampe (frampen, frampeln) von Rrampe (wovon auch Rrampf), Rrage von fragen; Larche, ein Baum, bebalt in allen Sprachen bas a, lat. larix, ital. larice, engl. larch-tree, und muß daher mit a geschrieben werden, besonders ba fich hierdurch ber Unterschied von Lerche, bem Bogel, von felbst ergiebt; Dab= den ftatt Mägben von Magb, maben abb. maban; Mahne abb. Mana (Mani), mbb. Man; Mare b. i. Runbe, abd. Mari, mbd. Mare, bavon Märchen; Mähreb. i. Pferd, abb. Marah (Marach, Meriha), mbb. March; mafeln von Mafel, mählich f. allmählich, März vom lat. Martius; nädig in hartnädig von Naden, nähen abd. nahan mbb. najen; nähren von abb. Nara b. i. Erhaltung mbb. Nar (wohl nicht von nerjan, obwohl auch biefes von der Wurzel nas), bat regelrecht ben Umlaut, mabrend Rahrung benfelben nicht bat: nam= lich b. i. namentlich von Name, paglich in unpäglich von unpaß; plarren, bem Bebrauch folgend, fonft eigentlich pler=

ren, mbd. bleren; pragen von ungewisser Abstammung, bem Gebrauch folgenb; Duafer aus bem Englischen quake = gittern, rachen mit Rache unmittelbar zusammenhangend, sonft eigentlich rechen; Rathfel von rathen; Gabel, ein undeutsches Bort, bas aber in allen Sprachen ein a hat (franz. sabre, ital. sciabla u. f. w.); Gadel von Sad, ju unterfcheiben von bem hebraifchen Sedel; faen abb. faban mbb. fajen, Sage abb. Saga (fagen); famisch (Sämischgerberei u. f. w.) von undeutlicher Abftammung, wahrscheinlich verwandt mit Sammt (nach Andern mit chamois); Shader abb. Scachari mbb. Schachare = 11e belthater (mbb. Schach = Rauberei, wovon auch wohl ichadern \*); fcachten, ber jubifche Ausbrud fur fchlachten, aus bem Bebraischen; Schabel sollte wohl eigentlich Schebel (wie im Mhd.) beißen, allein burch überwiegenden Gebrauch eingeführt; Shader (ichadern), offenbar bermandt mit Schacher; Schamel abb. Scamilo, mbb. Schamel; ichamen wegen bes unmittelbaren Zusammenhange mit Scham; Schärpe vom franz. echarpe ober bem ital. ciarpa, wenn nicht beibe umgefehrt aus bem Deutschen ftammen, wo benn fcarf jum Grund liegen wurde; Schlägel von ichlagen; ichlämmen, von Schlamm reinigen, verschieben von folemmen; folangeln von Schlange, fomaben (fomablen, fomablich, auch verfcmaben) von Somad, abd. Smahi, mbd. Smähe; Schnäpper (Aliegenschnäpper) von ichnappen; ichrage von undeutlicher Abstammung, wohl verwandt mit Schragen b. i. ein (ichräges) Geftell; Schwäher b. i. Schwiegervater, bat wegen ber Zusammenstellung mit Schwa= ger bas a, fonft abd. Suehur, mbb. Sweber; fcmanglich in überschwänglich v. Schwang, fcmanzeln v. Schwanz; fcmaren f. v. a. eitern, hat bas a burch ben Gebrauch vielleicht gur Unterscheibung von ich mer erhalten, bann abb. fueran, mbb. fweren (obwohl bie eigentliche Burgel war fein mag); fpaben vom Stamm fpahi = flug (fonft abb. fpehan, mbb. fpehen), fpat abd. fpati, hat auch noch die Nebenform fpat; Gefprach

<sup>\*)</sup> Du Fresne: Scach, scachus, latrocinium, vox Germanica. Schachator, latro.

unmittelbar von der Stammform sprach (nicht von dem selbst abgeleiteten sprechen); stät, ahd. stati von der Wurzel sta — stehen, davon stätig, bestätigen, Stätigseit, Stätte, nur stets ist in der ganzen Familie ausgenommen, welches aber auch stäts geschrieben werden sollte; Thräne ahd. Trahin; Träber wahrscheinlich von traben, weil es zuerst ausgetretne Beerenhülssen bezeichnet; träge ahd. trasi; ungefähr von fahren, vermählen von Mahl, wägen von Wage, währen d. i. dauern (während, die Währung); wälsch von ahd. walah d. i. fremd, mhd. walch (davon Wälschland, Rothwälsch, Kauderwälsch, wälsche Ruß u. s. w.); wärts (rückwärts, heimwärts, auswärts u. s. w.), ahd. wart (wert); Zähe ahd. zahi, Zähre ahd. Zahar.

In Fremdwörtern ist bas ä oft aus ae entstanden; bies find lauter lateinische Borter und Eigennamen, in welchen letteren man besser ae anwendet, wie: aquivot vom lat. aequivocus (beffer als bas frang. equivoque); Aera von unbestimmter Berfunft, foll aus bem Gothischen fammen; Calibat, Caefar, Murane, Praposition, Saculum (Sacular-Feier) u. f. w. Eben fo haben wir biefes ae in griechischen Wörtern ftatt ai aus bem Lateinischen in ber Aussprache und Schrift angenommen (vgl. S. 12), 3. B. Aegide, Aefthetit, Aether, Chamaleon, Daebalus, Dämon, Padagogif, Paonie, Sphare; follte man die ursprüngliche Aussprache wieder einführen, besonders in Eigennamen, fo wurde man auch bie griechische Schreibung wieber ber zu ftellen haben, z. B. Daidalos, Saimon. chische y ist so allgemein durch ein einfaches gedehntes e (welches sogar seine Form von bemselben entlehnt zu haben scheint) ausge= brudt, und y entspricht auch so wenig unserm a, bag es für eine gang verfehlte Neuerung gelten muß, dafür ä zu schreiben (Antigona, Philoftatas flatt Antigone, Philoftetes). Dann ist aber auch a entstanden aus a in angenäherten Fremdwörtern aus bem Lateinischen und aus ai in folden aus bem Frangofischen (vgl. S. 25), g. B. Autorität, Emiffar, Majeftat, Mili= tar, Miffionar, Plane, Sefretar, Societat, fouveran, Bolontar; bliebe gang bie frang. Form, fo mare auch bas ai zu behalten, wie Raison, Saison, und alle Eigennamen (f. S. 25).

Hieran schließt sich ber Ausgang - äisch, ber aus bem tat. - aeus ober - aicus erwachsen ist, z. B. europäisch, Aegäisch, Alscäisch, Remäisch, wovon - eisch zu unterscheiden ist (s. 8.68). — Wo ae in Fremdwörtern zweisilbig ist, da wird es besser mit Trennungspünktichen (aë) versehen, z. B. Aëronaut, Aërostat, Michaël.

5. 64. Das geschärfte und unbetonte e wird bem Gesbrauch gemäß gesett.

Das geschärfte e ift meistens burch ben Umlaut aus a entstanden (vgl. §. 63), wie Engel aus Angil, ober es ift burch Brechung aus i hervorgegangen, fterbe, beffen i in ftirbft wieder bervortritt. Namentlich im Mittelhochbeutschen tritt bas e fehr zahlreich ein, während es im Neuhochdeutschen oft wieder auf a zurudgeführt ift. Jedoch behalten wir dasselbe in fehr vielen Fällen bei, besonders wo die Ableitung undeutlich mar. Alle Fälle, wo ein geschärftes e ftebt, an zu führen, ift nicht nöthig, allein biejenigen, wo irgend eine Bedentlichfeit obwalten fonnte, find folgende: Beder bat nichts mit a gemein, abb. Bebbar ebenfo Beden; bebende obw. von Sand; Belt, Name zweier Meerengen bei Dänemark, hat burch allgemeinen Gebrauch bas e, obwohl bas Abjectiv Baltisch auf ein a bin zu weisen scheint (mit bem lat. balteus = Gurtel hat es nichts gemein sonbern ift gewiß ein nordisches Wort); Bengel mbb. Bengel, beffer obm. von bag, bleden b. i. bliden laffen g. B. bie Bahne; Bleffe, ein Pferd mit weißem Stirnfled, abd. blas, allein die Wiederherstel= lung bes a scheint um so weniger rathsam, ba ber Unterschied von Blaffe (aus blag, womit unfer Wort wohl faum etwas zu thun bat) fich barbietet; Bremfe von abd. breman b. i. brummen, bengeln b. i. hämmern, bolmetichen (Dolmeticher) von undeutlicher Berfunft, brechfeln von breben; echt mit Che b. i. Befet zusammenhangend, früher ber scheinbaren Berbindung mit achten wegen acht geschrieben; Gibechfe abb. Egibebfa, ein= hellig ursprünglich von Sall . r zunächst aus dem mhb. ein = bellic; elf, eigentlich eilf e: 1 eilif, aber in dieser Form jest eingeführt: interfant)e

Bein zusammengezogen; Elfter abb. Agalafter mbb. Agelfter, bem Gebrauch folgend, jumal ba Melfter fich fcwerer aussprechen läßt; Eltern, obw. von alt, allein einmal ber leichteren Ausibrache wegen in ben Mund bes Bolfes übergegangen, und bann zur Unterscheidung von die Aelteren (Compar. von alt) bienend; emfig abb. emaßic von ber Burgel am (wovon auch Ameife), Engel aus abd. Angil (angelus, ayyelog), England für An= gelnland ganz allgemein angenommen; Ente (Enterich) obw. abb. Anit (Anut), bem gang überwiegenden Gebrauch folgend; en= tern wohl vom ital. entrare b. i. eingeben, eindringen; erfleden b. i. forbern vom alten fleden = binreichen, Erfer abb. Ur= chare mbb. Merter (ein Befestigungewerf auf ber Stadtmauer), da sich aber die Aussprache geschärft hat, so ist das angenommne e entschuldigt; Ernte abb. Arnot mbb. Ernen, bas e in überwiegendem Gebrauch und für die Aussprache leichter, Erz = Detall und Erz ale Borfilbe (f. §. 35); Efche abb. Mec (auch Efchelbaum, cf. Graff Bufage gum 3. Theile), ber Baum, wird um fo beffer durch die Schreibung von bem Fisch Aesche unterichieben, ba ber Zusammenhang mit Afche wenigstens nicht fo nabe vorliegt; Espe = Bitterpappel abb. Aspa ift im überwiegenden Gebrauch bem vollen Umlet in e gefolgt; Relbel, ein halb feis benes halb baumwollnes Beug, aus bem ital. felpa; Felge am Rade, Fenchel vom lat. foeniculum, icon abd. Fenibil mbd. Fennich, eine Grasgattung (Panicum), wozu bie Birfe gebort, abd. Renib mbd. Renich, bangt mit vorigem nicht ausammen (bagegen offenbar mit panicum); Ferfel abd. Farcheli, Berkleinerungsform von Farch = Schwein, mbb. Berkelin ober Berchlin; Reffel, obw. mit faffen verwandt, abd. Fegil; fest auch wie vor. von ber Wurzel fa, aber im abb. festi, hat ben Umlaut nach Abwerfen bes i behalten; Flechfe, wohl mit Flachs verwandt aber nicht baraus gebildet, sondern eher von flechten abb. flechtan; flennen b. i. weinen, mbb. vlennen b. i. bas Gesicht verziehen, ber Stamm bat a (Blans = verzerr= tes Geficht); fletichen, eigentlich breit ichlagen, bann ben Mund verziehen, von undeutlicher Entstehung; Frett (Frettchen), eine Art Biefel, mbb. Bret; Ged, mbb. geten = neden; gelfern wan mbb. Galf = Gefchrei, allein ba bie Ableitung gang in ben

- Miles

hintergrund getreten, so hat ber altere Umlaut überwogen, bas Stammwort ift bas abb. Gal, wovon auch gellen, welches gleichfalls bas e behält: Gemfe, obw. abb. und mbb. Gamg und in ben meiften Sprachen bas a behaltenb (ital. camoscia, frang. chamois, fpan. gamuza), hat boch nach überwiegendem Gebrauch ben alten Umlaut, wogegen um fo weniger zu erinnern ift, ba Bemfe beffer flingt als Bamfe; gerben (Berber), obw. abd. farawan und mit gar nah verwandt, erhält wie voriges nach Gebrauch und leichterer Aussprache ben alten Umlaut, zumal da die Ableitung nicht nabe liegt; Gerte b. i. ein biegsamer 3weig, abd. Rerta; Geschlecht von abb. Slaha b. i. Schlag (wie wir fagen: ein guter Menschenschlag), mbb. Geflehte, wovon unser Wort, welches zwar bas auslautende e abgeworfen aber ben Umlaut behalten hat; Gespenft abb. Gispenfti von ber Burzel span in ber Bebeutung loden (ober von fpinnen wie unfer Birngefpinnft); Gletscher, soll von glacies kommen, was nicht wahrscheinlich, vielmehr ftelle ich es mit glatt (Glave) zusammen, in beiben Ral-Ien ift bas e als burch ben Gebrauch eingeführt zu rechtfertigen; hecheln, obw. abb. hachalon, mbb. hacheln (Sachel = Bechel), jedoch ber Gebrauch bat sich für bas beffer lautende e eht= schieden; heften abd. heftan (Beft); Delb abd. Salib, mit bem Umlaut Belib, letterer ift nach Wegfallen bes i geblieben; heller, obw. ber Tradition zufolge von hall in Schwaben, wo biese Münze zuerst geprägt wurde (nach andern von Salbling abb. Belling); benten altes Transitiv von hangen wie beften von haften; henne obw. von hano = hahn; herberge von Beri = Beer, allein bie erfte Silbe ift in ber Aussprache geschärft (wie in Lorbeer), ohne daß bei folgendem Consonanten bie Berdopplung bes r für nöthig erachtet mare, eben fo Bergog; jenseits von jener mit geschärftem e; Relch obw. vom lat. calix, hat burch bas folgende i umgelautet, abb. Chelih; Rel= ter (feltern), obw. vom lat. calcatorium; Rerbel (nicht Ror= bel) vom lat. cerefolium, und nicht von den geferbten Blättern, abd. Rervola (vgl. Kenchel); Rerfer obw. vom lat. carcer; Rerl von Rarl, ber Umlaut mag burch eine nun verlorne Form bewirft sein; Rerge v. abb. Rarg, Rerga; Rette v. lat. catena abb. Retinna; Reger verberbt aus Cathari (nadagol), welchen Namen ("bie Reinen") fich bie Novatianische Secte felbst beilegte \*); fleden (Riede) ein neueres Wort; flemmen obw. mit flamm (flammern, Rlammer) zusammenhangend; flempern (Rlempner) aus flimpern; Rlepper mit flappen nah verwandt, boch ift auch fleppen f. v. a. geschwind laufen landschaftlicher Ausbruck; led, leden (b. i. led fein und austropfen), lechzen, alle von bem abb. lefjan ober lechan = tropfen, bamit auch wieber verwandt leden b. i. Flüffiges einschlürfen, abb. lecch on (leder, ber Leder, beleden u. f. w.); Lefze vom Stamm laf b. i. leden; medern, eine Schallnachahmung; leste, obw. ber Stamm a bat (niederbeutsch late = fpat); Memme f. v. a. Feigling; Menge abb. Managi von manag = mannig (mancher), bavon men = gen, Gemengfel u. f. w. - Mennig vom lat. minium, Mensch abb. Mannisco von Man, mit Umlaut Mennisco: Mergel abd. Mergil (mbb. Mergel), bavon ausmergeln, abmergeln; merten abt. martjan von Mart b. i. Beichen; merzen (ausmerzen) von undeutlicher Abstammung \*\*); Des in Steinmet aus abb. Meifo (verwandt mit Meifel), meteln von mbb. megen b. i. ichlachten (goth. maitan = ichneiben. bangt alfo mit dem vor. gufammen), baher Megler, Degelei, niebermegeln (Megge fommt vom mbb. Megie b. i. Reifch= bank, und daber bas jest gebräuchliche Megger); neten abb. nagian, wofür auch neggan bereits mit bem Umlaut vorfommt; Pferch abd. Pferrich von Parc (perwandt mit Park) b. i. eingeschlofiner Ort; prellen von prallen, bem allgemeinen Gebrauch folgend; Duen bel (Thimian) von unbeutlicher Abstammung (bie cunila bes Plinius icheint allerbings basselbe Gewächs), querlen b. i. quirlen machen, von Quirl; quetichen, Schallnachahmung (quatich); renten (ausrenten, Berrentung), bie umlautende Form von ranken; Rettig vom lat. radix, abb. Ra= tib mbb. Retich (Meerrettich); Schede (ichedig, buntichedig,

<sup>\*)</sup> Du Freene führt noch eine anbre herleitung an von Ratern, weil fle wie biese nachtliche Busammenkunfte hielten!

<sup>\*\*)</sup> Daß es vom Monat Marz abgeleitet sei, weil in biesem bie Schafe "ausgemerzt" seien, ist viel zu kunftlich, eher weist es auf Mark zuruck, bie Schreibung mit e ist jeben Falls gerechtfertigt.

geschedt) b. i. ein gefledtes Thier, von undeutlicher Abstammung aber bem Gebrauch folgend; Scheffel obw. von ber Wurzel fcaf b. i. ichopfen, abb. Scefil; Schelfe (ichelfern) abb. Scelfa, Shelle obw. von ber Wurzel Scal = Schall, abb. Scella; Sherflein von Sherf abb. Scerf b. i. Beller, Scherge abb. Scargi mbb. Scherge, ichlecht aus ichlicht entftanben, ichlem= men urfpr. von Schlamm, allein nun von fclammen verfcbieben; folendern (verwandt mit lentus und mit gandler, ländern b. i. langfam walzen?), bavon Schlenbrian; fclentern mbb. fchlen= fern b. i. schwingen, schleubern; schmeden mbb. smeden (Smac = Geschmad) abd. smachjan; schmelzen abb. smalzjan mbb. fmelgen; Schmergel v. ital. smeriglio; Schmerl, eine Falfenart, und Schmerle, ein fleiner gifch; Schnepfe obwohl vom Stamm Snap d. i. Schnabel, schwelgen abb. suelahan mbb. fwelgen b. i. einschlürfen, fcwemmen von schwimmen, fdwenden in verschwenden von schwinden, Schwengel und ich wenten von ichwingen, Sedel, eine Gelbsumme aus bem Bebräischen; Semmel mbb. Semele a. b. lat. simila = Bei genmehl, Senf v. lat. sinapi, Genfe mbb. Segenfe, Speng-Ier vom mbb. fpengeln b. i. mit Blech beschlagen und bieses von Spengel, ber Berfleinerung von Spange; fpenftig von fpannen in abfpenftig (nicht von abb. fpannan b. i. loden), wider fpenftig u. f. w.; Sperling, Berfleinerung von mbb. Spar (abd. Sparo), wovon auch Sperber; fperren abd. fparjan, Sprengel b. i. Bezirf (Rirchfbrengel); fprengen in Sprenkel von fpringen; ftemmen, obw. mit Stamm verwandt; Stempel (stempeln) ftatt Stämpfel von stampfen, hat nach überwiegendem Gebrauch ein e; Stengel, obw. Berfleinerungsform von Stange; ftreden, umgelautet aus ftrad, abb. ftraffan; Teppic aus lat. tapetum, abb. Tepich: Trenfe, ein Zaum, hat bas e auch in ben übrigen germanischen Sprachen; Trespe, ein Gras (Bromus); verberben, ein Transitiv von barben, aber bie Berleitung liegt nicht nabe; Truchfeß, eigentlich Truchfag, abb. Druhfago mbb. Truhfage b. i. ber bie Schuffeln auffest, bat fich aber in ber Aussprache verfürzt; Bet= ter abb. Fataro (Fetiro), nicht unmittelbar aus Bater; wen= big von wenden in abwendig, auswendig u. f. m. -

Das unbetonte e unterliegt keiner Schwierigkeit. Es ift meistens burch Abschwächung und Verkürzung der Bor- und Nachfilben entstanden und bildet die meisten unser kurzen Silben (vgl. §. 43). Wo es die Aussprache erlaubt, wird es häufig ausgestoßen, doch darüber wird an einem andern Orte die Rede sein.

S. 65. Das gebehnte e wirb meiftens ohne äußeres Dehnungszeichen gefest.

Das gebehnte e tritt im Althochbeutschen nur in verhältnißmäßig wenigen Wörtern auf und zwar ift es aus ei entstanden (wo biefes bem gothischen ai entspricht, vgl. Grimm I. S. 93). Auch im Mittelhochbeutschen bleibt dieser Bocal fehr befdrankt (Grimm I. S. 173), aber im Reuhochbeutschen hat er einen bei weitem größeren Umfang gewonnen, indem viele aus a umlautende und viele aus i burch Brechung entstandne e bie frühere Rurze verloren und gebehnt ausgesprochen wurden. Der Regel nach wird biefes gebehnte e einfach gefett, wenn es nicht am Ende fieht ober einer Liquida vorausgeht (vgl. SS. 36 ff.), es mogen aber boch bie namhaften Fälle bier einzeln aufgeführt werben, um die Ueberficht zu erleichtern: beben abd. biben; Bete, eine Pflanze, vom lat. beta; bequem mbb. bequame, bem Gebrauch folgend, follte fonft bequam beigen; befchelen vom abb. Scelo = Bengft, beicheren b. i. beichenten (Beicherung), Befen abb. Befamo, beten (Gebet u. f. w.) abb. beton von ber Burgel bat; Brezel, ein Badwert, abb. Brezelinc ober Brizella; Degen (wohl nicht einerlei mit Degen b. i. Belb) verwandt mit bem ital. daga, frang. dague, welche beibe Dolch bebeuten; De= mant für Diamant, Demuth von abb. beo = niedrig (mbb. Diemuthe), eben f. v. a. flach und ale Abverb ber Beit, abb. eban; Ebenholz vom lat. ebenus, Eber abb. Abur (aper), Eber, Eberefche f. v. a. Bogelbeerbaum, ebel abb. abal (edil), Efeu, Egel (Blutegel nicht Blutigel) abd. Efala, Che, ebe (eber), Efel (efeln), Elend, Elen ober Elenthier (abb. Elah), Erbe (§. 35), Efel, Emald, emig, Reber, fegen, Fleder in Fledermaus und Flederwisch, Flegel, Frevel (freveln) abd. Frafali, geben, gegen (begegnen, Begen-

fand u. f. w.), Gegend, genesen, beben (Bebamme); Be= berich, eine Pflanze, Sefe von beben, begen abd. hagan, ba= von Gebege, Begezeit u. f. w. - Seber, ein Bogel, beffen Geschrei burch ben Namen nachgeahmt wird; Berold, jeder, jeglicher, jener, Regel, fleben abb. fleben (flebjan), Rne= bel, fneten, Rrebe (§. 35), leben, Leber, Leder, ledig, legen, lefen, Mewe, ein Seevogel, abb. Meh mbb. Mewe (alfo nicht Mowe), Rebel, neben (nebft), Peter, Pferd (§. 35), pflegen, predigen abb. predigon vom lateinischen praedicare, Quele in handquele = handtuch, quer, Rebe, Rebe (reben), redlich, Regel vom lat. regula, regen f. v. a. rühren (regfam, anregen), Regen (regnen); fchel (Schelfucht), bie Berbopplung bes e ift nicht allgemein im Gebrauch und fann um fo eber unterbleiben, als die mit fc anlautenden Wörter in ber Regel feine Berdopplung gebrauchen; fcheren (fich wegicheren); Schere, bie Berbopplung ift nicht nöthig, ba bas Wort ichon ameisilbig ift und mit ich anfängt (§. 37), bavon icheren, Scher= messer u. f. w. - Schmer abb. Smero mbb. Smer, bie Berdopplung bes e erscheint unnöthig (§. 37); fcmeben, Schwe= ben, Schwefel, fdwer (abt. fuari), Schwert (§. 35), Sebenbaum (Juniperus Sabina), Segel, Segen (fegnen); fe= lig hat nichts mit Seele zu thun (barum nicht feelig, eber fälig) sondern abd. falic (zusammenhangend mit Salida = Glud), auch von -fal abgeleitet wie in mubfelig, trubfelig, arm= felig (letteres fest nach Analogie von Mühfal und Trübfal eine Arm fal voraus); Steg (mbb. Stic), Stegreif, ftreben, treten, weben, Bedel (webeln), weber; Beg (wegen), bas von bewegen, Wegerich u. f. w. - wenig, werben, Berber f. v. a. Fluginsel, Werwolf b. i. Mann (Mensch) wohl von Wer (Wir = vir) b. i. Mann; wesen in gewesen (bas Wefen), Beter = (gefchrei), Beber.

5. 66. Das e wird in einigen Raften ber Dehmies wegen verdoppelt.

Nach S. 37 ist bie ng zweckmäßig, wenr

. wie fe, he nicht einmal zu rechnen find (mahrend aus e, um bie ungefällige Erscheinung ju vermeiben, ebe geworben ift); nicht verwerflich ift fie außerbem in Stammwörtern, die bloß aus e mit anlautendem Consonanten und auslautender Liquida bestehn. Rechnen wir hierzu noch einen in einzelnen Fällen nicht wohl zu umgebenben Gebrauch, fo erhalten wir folgende Wörter mit ee: Beere, batte bas ee nicht nöthig, unterliegt jedoch einem allgemeinen Gebrauch, daher Lorbeer d. i. die Beere von laurus, die man wohl früher fennen mochte als ben Baum; Beet wie vor. ba bie Berbovolung eigentlich nicht nöthig wäre; Fee; Beebe f. v. a. Werch und Geeft f. v. a. hochgelegner Sandboben, zwei niederdeutsche Ausbrude, benen bie Aufnahme in ber Schrift nicht zu versagen ift, benen aber bas ee zufommt, weil ein febr gebebntes (fast zweifilbiges) e gerade bem Niederdeutschen eigenthumlich ift; Beer (verheeren) fonnte ein e entbebren, benn es ift nur ber gewöhnliche Umlaut (abd. Sari, woraus Beri), allein ber Gebrauch hat fich ausnahmslos entschieden, mahrscheinlich veranlagt burch die beabsich= tiate Unterscheidung von ber; Beerd (mbb. Bert) mag um fo lieber bas ee behalten, als zwei Consonanten folgen\*); Beerbe fonnte noch eher ein e entbehren, allein aus bem oben angeführten Grunde ift das ee zu behalten; Rlee, abd. Chleo b. i. Chlew (auch im Genitiv Chlewes), die Dehnung ift also bier auch aufierlich gut angebracht; Lee b. i. die bem Winde abgefehrte Schiffsseite, niederdeutsch; Leer abb. Lari mit langem a (barum mbb. läre) schien bes geringen Umfangs wegen eine außere Dehnung nothig zu machen und erhielt ee zum Unterschied von lehren, wogegen nichts ein zu wenden fein burfte; Meer abb. Mari, ift bei gebehnter Aussprache mit bem ee versehen worden, um es von mehr zu unterscheiben; Schnee abb. Sneo für Snew f. Rlee; See abb. Seo für Sew, f. Klee; Seele abb. Seola für Sewla, wie die vorigen; Speer abd. Sper, die Berbopp= lung bes e ift zwar nicht burchaus nöthig aber allgemein eingeführt wie in Meer; Spree, ein Flug; Theer, ein nieberbeutsches

<sup>\*\*</sup> Beenfo: Schwert, Pferb (ober Pfehrb) u. f. w. zu schreiben, mare ohne , n hielte bann wenigstens die in solchen Fällen etwas (vgl. Zagb, Magb u. f. w.) fest.

Wort mit fast zweisilbiger Aussprache. — Das zweisilbige e in Wörtern wie knieen, geeignet, ober in Fremdwörtern wie Beelzebub hat mit dieser Verdopplung natürlich nichts zu schaffen.

§. 67. In andern Fällen erfordert ber Gebrauch bie Dehnung bes e burch b.

Es find hier die Fälle, wo das h organisch ift b. h. zum Stamm gehört, von benjenigen zu unterscheiben, wo es blog Debnungezeichen ift. Allein ba auch jenes b, fobald fein Bocal barauf folgt, seinen Laut verliert und wenigstens scheinbar in die Reibe bes andern tritt, so mogen bie erheblichen Fälle, worin überhaupt eb vorfommt, aufgeführt werden: befehlen, begehren, behnen, breben abb. braban; ebe abb. e, eine paffende Ermeiterung (wie Aha für A); Ehe für abb. Ewa b. i. Gefet (mbb. auch E); ehern b. i. aus Erz, abb. erin (mbb. Er ober Ere = Erz, entsprechend bem goth. Ais = aes); Ehre (ehren); ents behren eigentlich entbaren, ba es von berfelben Burgel (bar) wie gebären ift, und ba alle Ableitungen von berfelben nach gleichem Grundfan hatten behandelt werden follen, jest läßt fich aber ber allgemeine Gebrauch nicht leicht anfechten; Fehde (befehden) abb. Faida; bas Feb, nordisches Eichhorn, hatte bas h bereits, abd. feb b. i. bunt, zweifarbig; fehl (fehlen, Kehler), Febme b. i. Berurtheilung mbb. Beme, fleben, geben, geschehen, Sehl (beblen), behr, Reble; fehren (Rebricht) f. v. a. reini= gen, bann f. v. a. umwenden (Rudfehr), endlich auch fich an et= was fehren; bas Leben (Lebn) abd. Leban, bavon lebnen; Lehm, fich lehnen (bie Lehne), lehren (Lehrer, gelehrig u. f. w.); Mehl abd. Melo, erhielt mit ber Dehnung in ber Aussprache auch bas h sowie mablen; mehr (vermehren, mehrere u. f. w.), nehmen (Unnahme, genehm u. f. w.), Reb bereits abb. Reb; ich leh veraltet für ftumpf, ftumpf machent (bie Bahne), bavon bie Schlehe (bas h ift organisch, abb. Sleha), ber Schlehborn, feben, bie Sebne, febnen, febr, febren (abb. Ger = Schmerz) in versehren (unversehrt); Sprehe = Stahr, abb. Spra, barum einem eigenmächtigen Bebrauch folgend; fte ben, fteblen, bie Strebne (Barn, Seibe), wehren b. i. fougen (bas Wehr,

Nothwehr, Landwehr, Gewehr, verwehren u. f. w.), die Zehe abb. Zeha, zehn aus zehen abb. zehan (zehnte, Zehend), zehren.

5. 68. Das e behält in Fremdwörtern in ber Regel feine ursprüngliche Anwendung.

Im Allgemeinen hat die Anwendung des e in Fremdwörtern feine Schwieriafeit; wo die Schreibung schwanft, entscheibet ber beffere Gebrauch in ber Urfprache, g. B. Remininum vom lat. femina nicht Kämininum. Mitunter scheint freilich gegen bie ursprüngliche Schreibung gefehlt, allein bann liegt ein besondrer Grund vor, 3. B. Cement follte nach bem lat. caementum Cament heißen, jedoch hat fich bas beutsche Wort nach bem frang. cement ober nach bem ital. cemento gerichtet; eben so ift unser Ceremonie nicht unmittelbar burch bas lat. caerimonia veranlaßt, in welchem Falle es Carimonie beißen mußte, fondern burch das franz. cérémonie oder durch das ital. ceremonia. — Wenn es zur Aussprache nöthig ift, muß auch ein Accent'gesett werben, nicht bloß in Eigennamen (S. 15) sondern auch in andern Fremdwörtern wie Attaché, Affocié, u. f. w. Ift bagegen ber Accent nicht nothwendig zur Aussprache, so wird er weggelassen, wie in Barriere, Carriere, Debut u. f. w. Das frang. ftumme e muß, wo das Fremdwort nicht angenähert ift, geset werben, g. B. Mibe, Orbre, ebenfo in Cabres, Gene'bar= mes u. f. w. - Die Endung - eifch ift mit e zu schreiben, wo fie unmittelbar aus bem lat. - eus entftanben ift, 3. B. Epifu= reisch (Epicureus), Astlepiadeisch (Asclepiadeus), mahrend 3. B. fponbaifch (spondaicus) ein a erhalt (vgl. §. 63). -Ein außeres Dehnungszeichen fann bas gebehnte e in Fremdwör= tern nicht erhalten, weil ein folches in fremben Sprachen nicht gebrauchlich ift, jedoch macht biervon eine Ausnahme bas frang. - ee, welches im Deutschen burch ee ohne Accent ausgebrückt wirb, 3. B. Allee, Armee, Affemblee, Camee, Chauffee, Entree, Gelee, Livree, Mofchee (mosquee), Panacee, Renom= mee, Theodicee; auch bas frang. -e ift in manchen Wörtern in ee übergegangen, welches nur zu billigen ift, ba es für die Aussprache bieselben Dienste leiftet und weniger Frembartiges bat, z. B.

Raffee (casé), Napee (rapé), Quarree (quarré), Thee (thé), und welches sich auch unbedenklich weiter ausdehnen läßt z. B. auf Ranapee, Regligee; mitunter ist die lateinische Endung -ea in -ee übergegangen, welches unumgänglich nöthig war, um die gedehnte Aussprache sest zu halten, z. B. Idee (idea), Odyssea), wohin man auch Raffee und Thee zählen könnte, wenn man sie von cossea und thea ableiten wollte. — Hat e in Fremdwörtern einen ganz abweichenden Klang, wie z. B. ee im Englischen wie ein gedehntes i lautet, so muß es nichts desto weniger seinem ursprünglichen Gebrauche gemäß gesett werden (Beessteaf, Nossbees).

5. 69. Das gefchärfte und unbetonte i ift ber Aus= fprache gemäß einfach zu fegen.

Das geschärfte i steht nur vor mindestens zwei Consonanten (S. 40). Eine Schwierigfeit liegt nur ba vor, wo ber Gebrauch amischen ihm und bem gebehnten i ober bem ü schwankt, so bag nur biefe Fälle angeführt zu werden brauchen: birfchen mbb. birfen b. i. jagen, im neulat. ift bersa ein Wildzaun, um hochwild zu begen, und bie Jagd innerhalb beefelben ift birichen, bersare ober birsare, auch bas Sauptwort bie Birsch ift üblich, zu eis nem burichen, Burich ift aber nicht ber geringfte Grund vorhanden; Dinfel, eine Getraideart (Triticum Spelta) abd. Dindil, alfo nicht Duntel; Dirne ift nhb. gefcharft, mabrent es abb. Diorna mbb. Dierne bieß; findig (ausfindig) von fin= ben; ich fing (fangen) beißt freilich abd. fieng mbb. vienc, allein ba die Aussprache bei und entschieden geschärft ift und wir ein gefchärftes i schlechterbings ohne e schreiben muffen, an eine ameifilbige Aussprache (fi-eng) aber gar nicht gedacht werden fann, fo ware die Schreibung fieng ein beispielloser Berftog gegen alle Rechtschreibung, ber nur in einer übertriebnen Borliebe für bas Alte eine Art von Erklärung fande; giltig unmittelbar aus gel= ten (gilt) abgeleitet, also nicht gultig; ging ift in bemfelben Falle wie fing (abb. fianc mbb. gienc), bie Farmen gegangen unt ging find ohne Wiberspruch geschärf --🛰 ivrache farbier einzig und allein bie Schreibung orn (r

Sufthorn) kommt nicht von Sufte sondern von Sief b. i. Jagbruf (mbb. biefen = fcreien, rufen) und mußte Siefborn geschrieben werden; bing (hangen) in demselben Kalle wie fina und ging, an eine gebehnte Aussprache bes i zu benten, ift unmöglich. an eine Schreibung ie bei geschärftem Bocal, höchft tabelnewerth; Sinbin b. i. Birfdfub, abb. Sinta mbb. Sinbe; Gebirge (nicht Geburge) icon abd. Gibirgi, aus Berg, fowie Gefilbe aus Keld, wie benn überhaupt leicht i und e mit einander wechfeln; Bilfe (nicht Bulfe) entspringt aus bem eigentlichen Stamm bes Zeitworts helfen, welcher hilf heißt und nur bei barauf folgendem e in helf umschlägt, indem sich bas i gebrochen ober gemiffermaßen umgelautet bat (in hilfft, hilft tritt ber mabre Stamm hervor), übrigens ware bas u burchaus nicht befrembenb, nur mußte es bann Sulf beigen (vgl. ber Spruch, ber Bund, ber Bruch, ber Wurf, ber Fund u. f. m.); bie Rifte f. v. a. Labe vom lat, cista; ber Ritt (nicht Rutt); Rittel, ein leichtes Ueberfleid, wohl faum verwandt mit Rutte, wenigstens mit i gebräuchlich, heißt auch im Mhb. Ribel und Rittel; Rige, bas Junge vom Reb, von ber Biege ober Gemfe; Rigel (nicht Rugel, was eine Unterlage zum Tragen auf bem Ropfe ift), bavon figeln, fislig; Richererbse, val. bas lat. cicer; Minge, eine Pflanzengattung, lat. menta (Mentha) abd. Minza mbd. Minze, nur aus Migverstehn fonnte Munge geschrieben werben; miffen f. v. a. entbehren; Miftel, eine Pflanze (Viscum album), abd. Miftil, also nicht Mieftel; rimpfen (nicht rumpfen) abb. rimfan mbb. rimpfen; Sprichwort unmittelbar aus fprechen (fprich, f. oben Silfe) und nicht aus Spruch gebilbet, barum nicht Sprudwort; wichsen, unregelmäßig aus Bachs abgeleitet, mußte mach fen (wechsen) beigen; widmen (nicht wiedmen), mbb. widemen b. i. grunden, ausstatten, vom abb. Wibamo = Babe; wirfen (nicht wurfen) f. v. a. thun, junachft von Berf abb. Berah (abb. wirfian und wurfian = wirfen), barum ift bas i vor zu ziehen, obgleich ein u um so weniger zu tadeln ift, als schon im Abd. die Stammfilbe mit i und u wechselt, fo wie auch im Mbb. wirfen neben murten besteht, mirten in ber Bebeutung weben läßt fich aber gar nicht von vorigem rennen. fonft möchte ber Borichlag, es wurfen zu fprechen und

zu schreiben, nahe liegen (von jenem kommt z. B. wirklich, bes wirken, verwirken, Wirklichkeit u. s. w.); Zicht von zeis hen (unterschieden: Zucht von ziehen), also bezichtigen und das veraltete Inzichten.

Ein unbetontes i kommt nur in den Nachsilben vor: -ich, -icht, -ig, -in, -lich, -rich, -zig, so wie in den (an sich gestehnten) Wörtchen dir, mir, wir, welche nebst bin als tonlos angesehen werden (vgl. §. 43), wenn sie im Zusammenhang der Rede stehen.

#### 5.70. Das gedehnte i wirb stäts burch ie auss gebrückt.

Das ie ift ben alten beutschen Schriftformen nicht gang fremb, \*) benn es findet sich bereits in ben älteften Denfmälern in Wörtern wie fienc, gienc, die mit jenem nachschleppendem e gesprochen wurden, welches manchen oberbeutschen Mundarten eigenthümlich, im Neuhochbeutschen aber ganz verloren ift (vgl. §. 38); meift aber tritt es als geschwächtere Form bes ia ober io (welche wieder eine Brechung von iu find) auf, obgleich es auch bereits nicht an Beispielen fehlt, wo es die Stelle eines gedehnten i einnimmt, während es sonst gewiß bie oben angeführte Aussprache eines i mit ichwach nadichlagendem e batte. Im Mittelboch beutiden berricht biefer Charafter eines gebrochenen Diphthonges noch por, ber aber im Reuhochbeutschen gang verschwindet. Denn es wird in letsterem unter allen Umftanden für ein gebehntes i gesett, sei biefes nun aus dem Diphthongen ie ober aus furzem i ober auf noch andre Art entstanden; wo dagegen ein geschärftes i hervortrat (fing aus fienc, ging aus gienc), ba mußte bas e verschwinden (f. §. 69). Wir wollen nur bie bemerkenswerthen Fälle bervor beben, indem noch bie allgemeine Betrachtung eingeschaltet mente bag auch bie Fremdwörter und Gigennamen, insofer Sprache aufgenommen sind, das ie erlilter Bieber abb. Bibar, if Ausnahmen.

<sup>\*)</sup> S. Grimm 1 💆

mit i zu schreiben, benn es ift nicht wahrscheinlich, bag ber Name bieses in Deutschland früher nicht seltnen Thiers vom lat, fiber herkomme, obwohl bie Verwandtichaft beider Borter nicht geläugnet werben fann; auch Biebel, obwohl vom lat. biblia, mare beffer ale Bibel, ba es gang aufgenommen ift; bieber mbb. bi= berbe (woraus bas veraltete biberb), Dienstag verberbt aus bem abb. Timestag, Dietrich von abb. Diot b. i. Bolf (Dietrich in ber Bebeutung Nachschluffel ift mabricheinlich nach bes Erfinders Namen fo genannt), Fiebel vgl. S. 71; Fieber vom lat. febris; Fiebel abb. Fibula mbb. Bibele vom lat. ficicula, ale gang eingeburgert zu betrachten, bavon fiebeln. Riedler; Friederich (Friedrich); Fries, ein wollnes Beug. follte es nicht beutsch sein, so lautet es boch beutsch genug, um als gang aufgenommen ju gelten, ebenfo in ber Bebeutung eines Gaulenschmuckes (beide zunächst vom frang. frise, verwandt bamit Frese, ein gefaltener Damenfragen); gieb (giebft, giebt), eigentlich gib, allein das ganze Zeitwort klingt in allen sonstigen Formen gedebnt, felbft bie (aus gibe entftandne) erfte Person im Prafens ich gebe, es widerspricht jeder Analogie des Neuhochdeutschen, biese brei Formen mit geschärftem Bocal eintreten zu laffen, Die Schreibung wurde bann auch gibb (wie nimm, welches manche Aehnlichfeit barbietet, aber genommen) verlangen, und bie Analogie von lefen (lefe, liefeft, lieft) und feben (febe, fiehft, fieht, fieb) liegt gang nabe, auch ift endlich bie gebehnte Aussprache nicht gang entschieben in Minorität; Grieche (griechisch) als gang verbeutschter Eigenname, Gottlieb vom abd. Gotleip; hier; Riebis (nicht Ribig) mit entschiedner Dehnung ber erften Silbe, mahrend freilich die niederd. Mundart Riwitt mit treuerer Rachahmung bes Geschreis bieses Bogels hat; Rien in Rienholz, Rienruß, Rieve verschieben von Rupe, Rubel; Rrief in Rriefente; lieberlich kommt wohl nicht von Luber, sondern bat ursprünglich ben Begriff leichtlich bann leichtsinnig, an ben fich später eine ichlimmere Rebenbedeutung gefnüpft bat\*); bie Diene b. i.

Abel. paffend die Stelle aus Frondsberg an: » Durch die Kerff dieberlich zu schießen. «

ber Gefichtszug, vom frang. mine, unterschieben von Mine b. i. ein unterirbischer Gang, welches auch aus bem Franz. ftammt; Miesmuschel; Riet = Nagel, bavon nieten; bie Riete in ber Lotterie von bem niederd. oder holl. niet d. i. nichts; Para= bies lat. paradisus aber ber beutschen Sprache fehr angenähert (parabiefifch), bas ie rührt junachst aus ber frühern Form Para= beis, welches ei öfter in ie übergegangen ift (vgl. §. 72); Por= tugiese und portugiesisch als verdeutschter Eigenname (§. 6); possierlich fommt ungeachtet ber etwas frembartigen Ableitungs= weise boch von bem beutschen Poffe und muß bas ie erhalten, um nicht noch frembartiger zu werben; Priefter wahrscheinlich aus presbyter verderbt, aber als ganz aufgenommen zu betrachten (§. 10); regieren vom lat. regere, mußte eigentlich regiren (S. 71) beißen, zumal ba feine Betonung gang undeutsch ift, allein es hat fich unter bie aufgenommnen Fremdwörter eingebrängt (fowie fich benn auch bie beutschthumliche Ableitung Regierung finbet), bergestalt, daß nicht das unbetonte re (g) sondern das gedehnte gier als Stammfilbe angenommen wirb; Schierling (abb. Scerling mbb. Scherling) beffen erfte Silbe aus fceran = fcneiben (wegen ber Wirkung) gebildet ift und als entschieden gebehnt bas ie nicht entbehren fann; fcmieben (Geschmeibe) mit entschie ben gedehntem i, barum bie Schmiebe, ber Schmieb (nicht Schmidt); Schwiele; fiefern (nicht fidern), bas Iterativum von siegen b. i. langsam und leise abfließen (versiegen); Spriet in Bugipriet, Tiegel, Tieger vom lat. tigris (vgl. S. 71), Ungeziefer, verlieren und das damit zusammenhangende Berlies, verbriegen und verbrieglich (nicht verbruglich); Bieh abd. Bihu, wo also bas h mit herüber genommen ift; vier und in seinen Zusammensegungen (vierzig, Biertel), wo es burch einen Migbrauch geschärft gesprochen wird; wieber f. v. a. noch= male (bavon wiederholen, wiederseben, wiedertäuen, wiederbringen, erwiedern u. f. m.), Zieche f. v. a. Bettüberzug. — Auch die auf i ausgehenden tonlosen Wörtchen erhalten ein ie (vgl. S. 43), 3. B. wie, nie, bie, fie, bie.

Ausnahmen bilben: a. ihm, ihr, ihn, ihren, ihnen, ihrig, welche zur Unterscheidung von im und in das h erhielten, weil ie in je übergegangen sein wurde (so wie wirklich in der

Partifel se, vgl. §. 38); b. die sonstigen Wörter, wo ein gebehntes i im Anlaut steht, namentlich Jgel, Isegrimm, Isop; c. der Pflanzenname Sinau (Alchemilla) wahrscheinlich aus Sinnau entstanden, und wider s. v. a. gegen zum Unterschied von wieder so geschrieben (bavon: widersg, widerlich, widerwärzig, Widerhaken, widerfahren, widerlegen, widerrufen, widersehen, widersprechen u. s. v.); d. einige Eigennamen auf -in und -ine (§. 71), sowie die Zeitwörter auf -iren (s. gleichfalls §. 71).

# 5. 71. In Fremdwörtern barf in ber Regel bas i fein e ber Dehnung wegen erhalten.

Es ware wunschenswerth, wenn hinsichtlich ber Frembwörter ber vernunftgemäße Grundsat burchgreifend beobachtet ware, baß bie gang eingebürgerten ohne Umftande und ohne Ausnahme bas ie erhielten, die fremdartig bleibenden ober nur angenäherten bagegen auf bas einfache i verwiesen wurden. Allein willfürliches Berfahren hat in dieser Sinsicht manches verwirrt, und es ware gerathen, biefe Bermirrung zu beseitigen, indem man g. B. Biebel, Fiebel, Tieger als völlig aufgenommen mit ie schreibt; ich habe dies im vorigen S. vor zu schlagen gewagt, obwohl ich zu= gebe, daß die Schreibung mit i bedeutend überwiegt. Indeffen erfüllen diese Wörter alle Anforderungen, die man hinsichtlich ihres erworbnen Bürgerrechts an fie ftellen fann (§. 10), und wo ber Gebrauch ganz auf unbegründeter Laune beruht, barf wohl ohne Berbacht ber Reuerungssucht eine Aenberung vorgenommen werben. Dagegen find z. B. richtig mit einfachem i zu fcreiben: Accife, Unis vom lat. anisum, Appetit, Aurifel; Bibel nach bem Gebrauch, beffer Biebel; Bifam, Bifon; Elifabeth und Elise; Elixir, Emil und Emilie, Familie; Fiber f. v. a. Faser vom lat. fibra, zum Unterschied von Fieber (Krankheit) mit um so größerem Recht ohne e, weil sich nicht wie von diesem beutschthumliche Ableitungen bavon bilben laffen; Fossil; Friberife von ber lateinischen Form (Fridericus); Giraffe, wo bas i fast tonlos ift; Granit vom lat. granum, Juftig, Raliber, Rhalif, Krofobil, Linie, massiv; Mine vom franz. mine (unterschieden von Miene = Gesichtszug), wovon Mineral,

mineralisch; Notiz, Dlive, Profil, Profit, Tarif, Titel vom lat. titulus, eigentlich wohl Tittel, da das Wort als gang aufgenommen betrachtet werben fann; Türfis vom ital. turchese, Biper, Bifite, Befir, Bibet; Satire und Stil (b. i. schriftliche Ausbrudeweise) burfen nicht mit y geschrieben werben, weil sie zwar im Griechischen y haben allein von ben Romern bereits mit i geschrieben wurden, ebe bicfelben überhaupt ein p unter ihre Schriftzeichen eingeführt hatten. Die auf ein i, welches nicht ben Ton hat (nicht aus ia ober ie entstanden ift), auslautenben Fremdwörter behalten ein einfaches i, wie Rabi, Maha= goni. Besonders beachtenswerth ift die Ableitungsform auf -in. -ine mit gebehntem i, wie Garbine, Lawine (eigentlich mit bem Ton auf ber brittletten Gilbe), Mafchine, Ruin, Ruine, Termin, Bioline, Bedine; bieran ichließen fich beutsche Gigennamen mit berfelben Schreibung wie Berlin, Rarline (Caroline), Schwerin, Bilbelmine, und fogar Bertleinerungen wie Minden, Linden, Ritden, Lieden, Raninden vom lat. cuniculus. Noch wichtiger ift die annähernde Endung -iren. welche fast zahllosen Fremdwörtern gegeben wird, um sie zu beutfchen Zeitwörtern zu machen und für bie Conjugation zu befähigen. Das Berfahren ift nicht zu tadeln, insofern folche Zeitwörter überhaupt eine wirkliche Lude ausfüllen und nicht, wie es freilich meiftens ber Fall ift, ju ben gang entbehrlichen Fremdwörtern gehören. Daß ein i und nicht ein ie geschrieben wurde, fann nur gebilligt werben, ba bergleichen Wörter ichon baburch, bag fie ben Ton auf eine Ableitungefilbe werfen, fich von ben gang eingeburgerten Frembwörtern ausschließen. Es geboren g. B. hierher: frantiren, füsiliren vom frang. fusiller, manieriren, marichiren, operiren, ftubiren u. f. w. Die bavon hergeleiteten Sauptworter erhalten -irer, 3. B. Raffirer von faffiren, Tape= girer von tapeziren. Ift bas -iren aus bem lat. -iare ober bem frang. -ier und -yer entstanden, so wird es richtig -iiren geschrieben, g. B. abbreviiren, convoiiren, injuriiren, liiren, variiren u. f. w. Gelbft manche beutschen Wörter baben biese ausländische Korm angenommen (wozu aber verlieren nicht gebort, ba bas ie in ber Stammfilbe ift), und auch biefe rben nebft ihren Ableitungen richtig mit -iren nicht mit -ieren geschrieben; bahin gehören: buch stabiren, bugsiren von Bug b. i. Borbertheil bes Schisses (wovon auch Bugspriet), gastizen, halbiren (Halbirung), hausiren (Haustren), hosiren, inhaftiren, ladiren (Ladirer), kutschiren, rottiren, scharmuziren von Scharmüzel (aus Schar und mezeln?), schattiren (Schattirung), spendiren, stolziren; auch einige Wörter von undeutlicher Abstammung sind hierher zu rechnen wie hantiren (ursprünglich wohl von Hand zunächst vom franz. hanter), laviren (aus dem holländ. oder niederd. laveeren), schraffiren (vom ital. sgraffiare?), spaziren (vom lat. spatiari oder vom ital. spasseggiare?), staffiren und ausstaffizen (urspr. von Stoff, zunächst vom franz. etosser).

#### \$. 72. In einigen Fällen nehmen aber auch Fremd= wörter ein ie an.

Dies geschieht zuerft, wenn bie Worter auf ie auslauten, welches aus bem lat. -ia ober bem frang. -ie entstanden ift. Da in biesem Kalle ber Ton auf die lette Silbe fällt, so kann diese nach bem Wesen ber beutschen Sprache nicht auf ein einfaches i ausgeben, auch ift bafür in manchen Wörtern ichon früher bie Endung -ei (Melancholei, Phantasei) üblich gewesen. hierhin gehören z. B. Genie, Philosophie, Theologie; wo ber Ton nicht auf bie lette Silbe fiel, ba ift bas ie zweisilbig und gehört nicht hierher, wie in Siftorie, Familie, Linie, Emilie. - Dann erhalten nebst ihren Ableitungen ein ie bie Fremdwörter, welche aus ben frangofischen Endungen -ier, -iere, -aire und aus ben ital. -iera und -iere ben einfilbigen und betonten (bem Deutschen angenäherten) Ausgang -ier erhalten haben; unter ben Ableitungen find befondere bie Zeitwörter zu bemerfen, welche nicht -iren (f. vor. \$) Sierbin gehören: Arfebufier ital. fondern -ieren befommen. archibusiere, Barbier frang. barbier, bavon barbieren; Banbelier urfpr. Banbolier vom ital. bandoliera; Bom= barbier (ital. bombardiere frang, bombardier, jeboch bombarbiren vom ital. bombardare ober frang. bombarder); Furier vom frang, fourrier ober bem ital. furiere, ba letteres wahrscheinlich scheint, ift bie beutsche Schreibung um so mehr be-

gründet; Furnier d. i. eine Holzplatte, die andrem Holze aufge= legt wird, wahrscheinlich vom franz. fournir (ital. fornire) b. i. verseben, bas ie ift also nur nach Aehnlichkeit ber übrigen einge= treten, bavon furnieren; Fusilier frang, fusilier, Satichier ital. archiere, Bellebarbier ital. alabardiere; Jumelier. ben übrigen nachgebilbet; Ranonier franz. canonnier ital. canonniere, jedoch kanoniren vom franz. cannoner; Klavier franz. clavier; Rlystier aus dem lat. clyster (urspr. griechisch) ben übrigen analog gebilbet, bavon flystieren; Rurier franz. courier, Manier franz. manière, Mustetier franz. mousquetaire, Offizier frang. officier; Panier urfprunglich beutich (Banner), jedoch zunächst aus bem ital. bandiera, woraus auch das franz. bannière; Papier zunächst vom franz. papier (lat. papyrus), Possamentier frang. passementier, Quartier franz. quartier, davon einquartieren (Einquartierung), Ras pier franz. rapière, davon rapieren; Revier mahrscheinlich vom ital. riviera, Scapulier neulat. scapulare (v. scapula = Schulterblatt) frang. scapulaire, Scharnier frang. charnière, Spallier ital. spalliera frang. espalier, Turnier vom frang. tournoi, ital. torneo (Turnei), bavon turnieren (im Neulat. finden sich auch die Ausbrücke torneare, torneamentum etc. val. Du Fresne); Bisier frang. visière, bavon visièren; biergu fommt noch bas undeutliche Petschier, welches aus bem Glaviichen ftammen foll. — Wo sonft in Fremdwörtern ein ie vortommt, ift es zweifilbig, z. B. Montgolfiere, Riece, Piece, Dies bestall, Piemont u. f. w. -

5. 73. Das v wird in ber Regel einfach nach ber Ausfprache gesett.

Das o ist kein ursprünglicher Bocal sondern aus den Annäherungen und Uebergängen von a und u entstanden, es läßt sich darum in voraus einsehn, daß sein Gebrauch erst nach und nach mehr Ueberhand genommen hat, denn solche Brechung pslegt anfangs nur wenige Wörter dann aber immer mehr an zu greisen. Jest ist demselben durch die Aussprache eine so bestimmte Gränze angewiesen, daß nicht leicht irgendwo ein Zweisel statt sinden kann.

Es bedarf also einer Aufzählung ber Wörter mit geschärftem o gar nicht (ausgenommen etwa Docht nicht Dacht) von benen mit gebehntem mögen nur einige als Beispiele angeführt werden: Bogen, Boje, eine schwimmenbe Tonne als Wahrzeichen für Seefahrer, bot (bieten), ber Bote, Brobem aufsteigender Dampf, Brofame abb. Brosma ober Brofema, Dom, Dofe, erforen (von erfüren), Flor, Flog, geboren (von gebaren); grob, welches gedehnt zu sprechen ift, so wie es auch bei ber Berlängerung allgemein geschieht; bolen f. v. a. bringen, Sonig, los, Lofung; bas Log b. i. Schicksalsentscheibung, abb. Sloß mhb. Log, die Berdopplung bes o ift nicht nöthig und fann barum unterbleiben (§. 37); Mos (fonft Moos) wage ich gleichfalls mit einfachem o vor zu schlagen, ba ber einfache Consonant eine ge= fchärfte Aussprache ausschließt und eine Verdopplung bes Vocals por einer Liquida allein ftatt finbet; Dbermennig, eine Pflanze (Agrimonia); Pol; Polen (nicht Pohlen), so auch ber Pole, polnisch; schonen; Schof (nicht Schoof) bedarf bes oo eben so wenig als Log und Mos, Schote, Sole b. i. Salzwasser, verwandt mit sal = Salz, nicht Soole ober Sohle, baber Solbab; Strom, Ton, Bone u. f. w. - Unbetont ift 3. B. das o in wo, fo, von, fo wie in manchen Fremdwör= tern. In letteren hat bie Segung bes o gar feine Schwierigfeit, obwohl namentlich im Englischen die Aussprache nicht immer mit ber eigentlichen Schreibung übereinkommt.

# S. 74. Das gebehnte o wird mitunter burch oo ober burch oh bezeichnet.

Das oo ware noch eher zu entbehren als das ee ober aa, jedoch ist es in Moor b. i. feuchter torshaltiger Boden (zum Unsterschied von Mohr aber auch wegen des niederdeutschen Ursprungs), in Moos (s. S. 73), in Shooner, gleichfalls einem niederdeutsschen Worte, und in Boot, welches nicht weniger niederdeutschieft (so auch in Loo, Waterloo u. s. w.), nicht zu verwersen; da wir Schoß, Loß (und Mos), die sonst auch mit oo geschrieden werden, vorschlagsweise dem einsachen o zuwiesen, so fände sich demnach kein einziges eigentlich hochdeutsches Wort dieser Art.

Dagegen ift die Dehnung durch b bezeichnet in: Argwohn (eigent= lich Argwahn), Boble, Bohne, bohnen b. i. mit Bachs glätten, bohren, Doble, Dobne b. i. Sprenfel jum Bogelfang. Drohne d. i. eine Bienenart, Floh schon abd. Floh, Fohlen f. v. a. Füllen; frob machte bas h nöthig, weil ein gebehnter Vocal nie im Auslaut steht; Frohn (vom abd. Fro = Herr) in Frohnleichnam, auch in frohnen, fröhnen, Frohndienft; bobl b. i. im Innern einen freien Raum habend; Sobn, wovon hohnneden; Rohl, Rohle, loh d. i. hell in lichterloh (loben, Die Lobe); die Lobe b. i. gestampfte Baumrinde für Gerber (Lobgerber), Lohn, Mohn, Mohr, Mohrrube; Dhm f. v. a. Ahm, auch verfürzt für Dheim; ohne (Ohnmacht); Dhr, roh mbb. ro mußte bas h erhalten, weil fonft ber gebehnte Bocal im Auslaut ftand; Rohr (Rohrbommel), die Sohle bes Fuges, Sohn, Stroh wie froh und roh; wohl in allen Källen, auch als Adverb (nicht wol, was gar keinen Sinn hat), also bas Bohl, wohlan, wohlfeil, nur in Bolluft hat ber Gebrauch für geschärfte Aussprache entschieben (eigentl. Wollluft f. §. 42); wohnen, auch in gewohnen, Gewohnheit; unverhohlen von verhehlen.

§. 75. Das b als Umlaut bes vift überall ber Ableistung und bem Gebrauch gemäß zu fegen.

Das o lautetete nicht gleich von Anfang in ö um wie a in e, weil o schon eine Art von Umlaut des u ist (vgl. Grimm I. S. 153 st.), doch stellt es sich im Mittelhochdeutschen schon mehrsach ein. Im Neuhochdeutschen tritt es als Umlaut ein im Plural, im Conjunctiv des Impersects (möchte, böge) und in den meisten Ableitungen, namentlich in der Steigerung der Absective und in den transitiven Nebenformen der Zeitwörter. Manchmal entsteht es aber auch aus e, manchmal steht es für ü. Hat die Stammsilbe ein h, so bleibt dieses auch dem ö, während oo in öübergeht (kommt bloß in Boot vor). Die bemerkenswerthesten Fälle sind (indem wir keine weitere Rücksicht auf Schärfung und Dehnung zu nehmen brauchen): argwöhnen von Argwohn, blöbe ahd. blobi, blöden eine Schallnachahmung, Böhmen (Stamm

Bebeim), Borbe, niederd. f. v. a. fruchtbare Gegend, borren - transitive Form von borren, bröhnen, erbotig für erbietig, emporen von empor; ergößen eigentlich ergegen ba bie Abstammung auf a hinweift, mbb. ergegen abb. argazian, allein bie Aussprache hat sich für bas ö entschieben, weil bas e in bieser Berbindung etwas Unleibliches für bas Dhr bat; flöffen von flogen (fliegen), auch flogen (nicht flogen), baber Rlogge= birge; Köhre auch Fohre f. v. a. Riefer abb. Koraba, Gefrose aus fraus, Soble von bohl; Bolle (eigentl. Belle) abd. Hella (goth. Hali) mbd. Helle, die Aussprache hat, vielleicht zum Unterschied von hell, bas o allgemein eingeführt; Rlöpfel und bas baraus entstandne Rlöppel von flopfen, Röh= Ier von Roble, Ronig ftatt Runig, Roper b. i. ein auf eigne Art gewebtes Beug (fopern, gefopert), nicht Reper, weil bie Aussprache jenes vorzieht; Löffel (löffeln) abd. Lefil mbd. Lefel, also eigentl. Leffel, folgt bem eingeführten Gebrauch; lofden abd. leskjan, die transitive Rebenform von lesch en b. i. aufhören zu brennen (nur in erleschen, abb. arlescan), hat wie mehrere folder Transitive bas o vorgezogen; lofen von los, Lowe eigentlich Lewe, Möhre f. v. a. Mohrrube abt. Mo= raha, Dehr von Ohr (eigentlich die Dehre), Del abb. Dlei vom lat. oleum, pofeln f. v. a. einfalzen (einpofeln, Pofelfleisch), Röhre von Rohr; ichopfen abd. scephan, Rebenform von fcaffen, mußte ichepfen beigen, jedoch burch allgemeinen Bebrauch ift o eingeführt, bavon Schöpfer, Schöffe ober Schöppe; Shops abb. Sceps, mußte auch Scheps beigen, folgt aber gleichfalls bem Gebrauch; fcmoren abb. fuerran zeigt auch auf e bin, die Aussprache, vielleicht burch die Unterscheidung von schwer unterftutt, verlangt aber ö; fohnen in verfohnen, Rebenform von fühnen, ftobern aus Staub (ftaubern); ftohnen mbb. ftenen, barum eigentlich ftebnen, folgt ber Aussprache; Stör, ein Rifch abb. Sturo lat. sturio; ftoren (gerftoren) abb. ftorran. ftorrisch ober ftorrig verwandt mit ftarr, wohnen in ge= wöhnen von wohnen; zwölf aus abt. zu elif, mußte zwelf beißen, aber die Aussprache bat sich allgemein für ö entschieden.

In Fremdwörtern fommt nur bann ein ö vor, wo es aus o entstanden ist, z. B. religiös aus lat. religiosus (wie Mage=

ftät aus majestas); ist es auf lateinischem Wege aus dem griechischen or entstanden, so wird es auch im Deutschen beibehalten, z. B. Komödie, Dekonomie, Deneus, Tragödie, indem die Römer z. B. aus κωμφδία ihr comoedia, aus οίκονόμος ihr oeconomus bildeten. Das griechische zweisilbige of kann nicht in ve übergehn, z. B. Dileus.

§. 76. Das u wird in ber Regel ber Aussprache gemäß einfach gesett.

Das geschärfte u erleibet keine Schwankung und erregt keinen Zweisel, z. B. Durst, kunde, Wunde. Das gedehnte u ist meist aus dem alten uo entstanden und steht der Regel nach ohne Dehnungszeichen, z. B. in Blume, Blut, Dunen, weiche Federn, Geburt, Hut, Krume d. i. das Weiche des Brotes, Kufe, Kurfürst, Muße (ahd. Muoßa) d. i. Ruhe, nur, Rune, Ruß, Schuster (vgl. §. 29 u. 35), Spule, Spur, Stufe, Stute, Truthahn; eben so in der Borsibe ur— (Urheber, ursprünglich), Zuber. Ein tonloses u ist nicht häusig, sindet sich aber z. B. in um, zu, du.

In Fremdwörtern unterliegt bas u auch in ber Regel feis nen Schwierigkeiten, z. B. in: Cultur, Cur b. i. Beilung, Barpune, Mufe b. i. eine Gottheit ber ichonen Runfte, Muffelin, Rum, ein Getrante, Storbut, Statur, Ufas b. i. ein ruffiicher Rabinetsbefehl, Ulane u. f. w. Auch ein doppeltes aber ameisilbiges u ift möglich, wie in Individuum. Im Frango= fischen lautet u wie unser ü, wogegen ber Rlang unfres u burch ou bezeichnet wird; wir burfen ftatt bes letteren ein bloges u fcreiben, wenn bas Wort fich bereits hinreichend unfrer Sprache angenähert hat (vgl. SS. 24 ff.), z. B. Gruppe, Luise (bagegen Louis), Truppe, Tufche, Turnier u. f. w. Dagegen muffen wir u mit ber Aussprache bes ü beibehalten, wenn bas Wort gang seinen fremdartigen Charafter behalten also durchaus feine annähernde Menderung erfahren bat, 3. B. Bulletin, Coftume, Debut, Duc, Ducheffe, Ruance, Budget (eigentl. engl.), Revue u. s. w. (vgl. §. 78).

5.77. Mitunter erhalt bas gebehnte u ein h als Dehs nungszeichen.

Eine Berdopplung des u findet nie statt (§. 37), dagegen tritt vor einer Liquida ein h ein in: buhlen (Buhle), Fluh (auch Fluhe, Flühe), eine zusammengesetze Gebirgsart (Nagelsluh), ahd. Fluah, die Schreibung Flue oder Flüe ist demnach salsch; suhr (sahren), auch in Fuhrmann und Fuhre; Huhn ahd. Huon, Ruh ahd. Chua, Muhme ahd. Muoma, Psuhl mhd. Psuol; Ruhe ahd. Nuowa, davon ruhen, Ruhtag; Ruhm ahd. Hruom, Ruhr mhd. Ruor d. i. Aufregung, daher Krankheitszustand und in Aufruhr; Schuh ahd. Scuoh, Stuhl ahd. Stuol, Truhe mhd. Truhe, Uhr, Uhu.

S. 78. Ein ü wird als Umlaut des u in den Fällen gesest, wo Ableitung und Gebrauch es verlangen.

Der Umlaut bes u, burch ein nachfolgenbes i später e ber Endung bewirft, reicht nicht weiter als bis in bas Mittelhoch= beutsche hinauf, ift aber erft im Neuhochdeutschen vollständig durch= geführt (vgl. Grimm I. S. 162). Da fich früher u oft in o brach ober, wenn man will, in o umlautete, so barf ber Wechsel von o und ü nicht befremben, wie in Golb und gulben, Born und gurnen u. f. w. Die erheblichen Falle, wenn wir bie gang nahe liegenden Umlautungen unberücksichtigt laffen, find folgende: berüchtigt vom veralteten Rucht = Ruf (ruchtbar), baber auch bas Gerücht; blüben abd. blojan (bluohan), wovon Blüthe; Brude abb. Brucca, Bruhe abb. Bruoja, brullen, buden verw. mit biegen und Budel, abb. Buoc = Bug; Buding b. i. ein getrodneter Baring, Buchfe abb. Bubfa, Buffel verw. mit bem lat. bubalus, Bügel und bügeln von Bug, Bübel mbb. Bubel, Bubne mbb. Bun ober Bune b. i. bie Bretterbede bes Bimmere, Burbe abb. Burbi, Burge abb. Burgo (burgen, Burgichaft), Burger von Burg abb. Burgari (Burgermeifter), burften mbb. burften (bie Burfte), burtig in Busammensegungen (ebenburtig), Burgel b. i. ein furger Schwanz mbb. Burgel, Butte b. i. ein Gefag abb. Butin, Buttel

abb. Butil, Drufe mbb. Druos ober Druofe f. v. a. Geichwur, Dunen b. i. Sanbhugel am Meer, bunfen (Dunfel), abd. bunffan, bunn abd. bunni, burfen abd. burfan, burre abd: burri, bufter abd. biuftri, flugge von Alug, fluftern, früh abb. fruo, fühlen abb. fuoljan mbb. vuelen; Kulle von voll, abd. Fulli, Füllen abd. Fulli (wie abd. Folo gu Roblen); fünf abd. finf mbd. vünf, da die lettere Form in bas Neuhochdeutsche übergegangen ift, so ift schwer ein zu feben, worauf fich ber Gebrauch funfzehn, funfzig u. f. w. fatt fünf= gebn, funfgig ftugen foll; fur abb. furi, von letterem fu= rifto b. i. der erfte und bavon unfer Fürft; gebüren abb. gaburjan von der Wurzel bar, bas b ift an fich nicht nöthig und bleibt ber übrigen Verwandten wegen, die es nicht haben (gebaren, Gebarbe, Burde, Borbe, nur bas einzige Bahre ausgenommen) beffer meg (bie Bebur, geburlich); Befchmur, von ichmaren, abb. Suero, mußte eigentlich i haben, folgt aber bem Gebrauch; Geftruppe verw. mit ftruppig, Gezücht von Bucht, Glud (abb. luch jan = begunftigen) mbb. Belude, grun abb. fruoni mbb. gruone, Gruge von bem Stamm frug (mober niederd. Gruß b. i. gerbrodelte Steinfohlen, ferner Grief), gulben mbb. gulbin, Gunther von Gunthar (abb. Rundahari), hubsch abd. hovisc mbd. hovesch b. i. ber Soffitte gemäß, Sufte von mbb. Suf b. i. etwas Bervorftebendes, Sugel abd. Sufil; hullen abb. bulfan, bavon bie Sulle und Sulfe; Sune b. i. Riefe abd. Siuno, bupfen abd. hupfan, Surbe abb. Surt (mbb. Rom. Surt, Gen. Surbe), Sutte abb. Sutta, Rlungel f. v. a. Rnäuel mbb. Rlungelin, fnullen (zerfnüllen), fnupfen abb. chnupfan, Anuppel mbb. Anupfel, Knüttel abb. Kinuttil, Krude abb. Chrucha mbb. Rrude, frumeln (bie Rrumeln ober Rrumlein) von Rrume, Rruppel von mbb. frupfen = frummen; Rubel ober Ruben verw. mit Rufe (wovon Rufer) bie niederdeutsche Form ift Rupe (wovon Ruper); Ruche abb. Chubbina mbb. Ruchen, Ruch= lein mhd. Rüchel, fühl abd. chuoli, fühn abd. chuoni, Rummel abb. Chumil lat. cuminum, fünftig von funft (Bufunft), Rurbig abd. Churbig; furen, Rebenform von fiefen d. i. wählen, bavon Billfur, willfurlich; Rurschner

mbb. Rurfenare von Rurfen = Pelz (abb. Churfina), fuf: fen (Rug), Ruffen (Bettfuffen) abd. Cuffin mbb. Ruffin, Rufte (vom lat. costa? ital. costa, franz. cote), Rufter vom lat. custos; lugen abd. liugan, eigentlich liegen, aber burch ben Gebrauch jum Unterschied von liegen eingeführt; gummel wahrscheinlich aus Lumpel von Lump verberbt (Lumbel); Lunfe, ber Nagel an ber Bagenachse, mbb. Bun; Mude abb. Mucca, mude abd. muobi, muben (bie Dube) abd. mojan ober muojan, Mühle abb. Muli (Müller abb. Mulinari), Munfter s. v. a. Hauptfirche vom lat. monasterium (abb. Monafteri), Munge abt. Muniga vom lat. moneta, murbe abt. muruwi mhd. murwe (auch mur, wovon niederd. Murbraten), muffen abd. muogan, bie Duge, nuchtern abd. nuohturn vom lat. nocturnus, pfluden, Pfrunde abd. Fruonta mbd. Pfruende, Pfühlahd. Phulwimbd. Pfulwe, Pfüge abd. Puzza (lat. puteus), prüfen mbd. prüeven (frang. prouver, lat. probare), prügeln abd. prugilon; Rüden abb. hruffi, bavon jurud, Rudficht u. f. w. ruden b. i. bewegen, Rude abd. Rudo, rugen abd. rogjan mbb. ruegen (bie Ruge), Rulps (rulpfen), Ruffel mbb. Drugel (Drog = Schlund, mober erbroffeln), ruften abb. ruftian mbb. Ruft = Gerath (Ruftzeug, Geruft, entruftet), Rufter f. v. a. Illme, rütteln mbb. rutten, ichlupfen (ichlupfrig) von mbb. Slupf b. i. bas Schlüpfen (Schlupfwinkel), fclurfen Schallnachahmung, fonuffeln (Schnuffler), fouchtern mit icheuen (mbb. fdiuben) verwandt, Schupe f. v. a. Schaufel (Schup= pen, im Rartenspiel, entsprechend bem frang, pique), fouren, Schuffel abb. Scufila vom lat. scutula ober scutella, Schupe ahd. Scufo, fomul abd. fuoli; fpruben mbd. fprouwen, bamit nahe verwandt fprügen b. i. fprühen machen (barum nicht fprigen), wovon bie Spruge mbb. Spruge; fpulen abb. fpuolan, Stuber in Nafenstüber, Stuber als Munge ift holländisch Stuver, Stud abb. Studi, ftulpen von Stulp (Stulpnase); Stummel Rebenform von Stummel b. i. etwas Berftummeltes, von ftumpf, (verftummeln); ftumpern (ber Stumper) wohl auch von ftumpf, ftugen vom mbb. Stu ? = Stute, Suben abb. Sundang, Suhne abb. Suona

(fühnen), Sülze abb. Sulza mbb. Sulze, Sünde (fündigen) abb. Sunta, daber Sündflut (abb. und mbb. Sintvluot b. i. fehr große Flut, allein ba bie Bebeutung bes Sint verloren gegangen war, lehnte man es an Sunbe an und erhielt fo ein finnvolles und allgemein verftändliches Wort), füß ahd. suogi, Thure abd. Tura, Thuringen von abd. burine b. i. fubn. trube abb. truobi, Truffel junachft vom frang. truffe; trus gen abb. triofan, eigentlich triegen, wie es auch im Mbb. beißt, allein es hat fich lugen anbequemt, ba bie beutsche Sprache folde Rlangannäherungen wie lügen und betrügen febr liebt (folecht und recht, Sulle und Rulle, Rand und Band u. f. m.), fo baß jett alle Kormen beiber Wörter neben einander herlaufen (log und betrog, gelogen und betrogen, Lug und Trug), also truge= rifd, truglid, betrugen, Betruger u. f. m. - tuchtig vom mbb. tubtic von Tuht b. i. Tauglichkeit (tugen = taugen), Tude vom mbb. Duc bie rafche Bewegung, Stoß (tuden = nieberfahren); Tumpel b. i. ftebendes Gemaffer abb. Tumphilo mbb. Tumpfel, tunden abb. tunibbon, übel abb. ubil, üben abd. uoban, über abd. ubar, üppig abd. up= pic, mublen abb. wuolfan; Burbe verwandt mit Berth. follte Wirde heißen, abt. Wirdi mbb. Wirde, allein ber Bebrauch bat für ü entschieden (würdig, würdigen); würgen abb. murgian, Burge von Burg b. i. Rraut; muft abb. wofti (lat. vastus), baber Bufte, vermuften, Bugel abb. Bugil, zünden abb. zuntfan.

In Fremdwörtern kommt kein ü vor, jedoch wird solches bann geschrieben, wenn sie hinlänglich sich unsrer Sprache angenähert haben und die Aussprache ein ü verlangt. Dahin gehören Büste, Lecture, amusiren, parfümiren.

S. 79. Ein p wird in keinem echt beutschen ober völlig eingebürgerten Worte geschrieben, bagegen bleibt es in den übrigen Frembwörtern.

In den althochdeutschen Schriftwerken ist das p in Fremdwörtern aus dem Lateinischen angewandt; da es aus dem Griechischen stammt und im Lateinischen ursprünglich durch v ausgedrückt wurde (T (v) wurde V (v), auch die Zeichen y und p, B und v find baraus hervorgegangen), so gebrauchte man baufig bas v flatt bes p. Im Mittelalter, während p als ü in andre germanische Schriftsprachen überging, bleibt es im Deutschen mit bem reinen Rlang bes i für Fremdwörter gebräuchlich, jedoch ohne ftrenge Gleichmäßigkeit, vielmehr oft mit i wechselnd (f. Grimm I. S. 162). Im Beginn bes Neuhochdeutschen ließ man sich burch die übertriebne Sorge, gleichlautende Wörter außerlich in ber Schrift zu unterscheiben, bagu verleiten, bas p bervor zu suchen und z. B. fenn jum Unterschied von bem Pronomen fein bamit zu fcreiben; überbaupt aber liebte man es in ben Berbindungen an, en und on, wo es eigentlich nur ein doppeltes i (if) vorstellen soll. Festen Auf hat y nie in unfrer Sprache faffen konnen, benn es ift ihr völlig überfluffig: follte es ben griechischen Rlang haben, so besiten wir bafür ben natürlichen Umlaut ü; foll es ein gebehntes i ausbruden, fo bient hierfur unser ie; behalt es aber ben Rlang eines einfachen i, fo liegt ber Unfinn, bann nicht i fondern p zu feten, am Tage. In ben Diphthongen bedarf bas i von felbft feiner weitern Debnung. Des Unterschiedes wegen barf gar nicht an ein p gebacht werben. Denn wenn bie Anwendung unferer Schriftzeichen einen paffenden Unterschied gleichlautender Wörter ergiebt, so ift bieses mit Dank an zu nehmen, überhaupt burfen wir selbst ber Unterscheidung ein Opfer bringen, aber nur fein wesentliches, fonst geben wir mehr bin, ale wir wieder erhalten; wollten wir in biefer hinficht einen fremden Buchstaben ju hilfe nehmen, fo brächten wir ein größeres Opfer, als bas gewonnene Ergebniß werth ift. Demnach ift bas p aus allen gang beutichen Wörtern so wie aus allen völlig aufgenommnen Fremdwörtern zu verbannen! Aber man ichreibt nicht bloß 3. B. Silbe mit i, fondern auch bie Monatsnamen Mai, Juni, Juli, worin bas p fruber ii ober ji vertrat; ferner wird bie franz. Endung -yer (employer, convoyer) richtig aufgelöst in -iiren (emploiiren, convoiiren), weil bergleichen Wörter ichon burch ihre Endung hinlänglich angenähert find (beffer wurde freilich noch fein, emplojiren, convojiren zu fprechen und zu fcreiben, oder vielmehr noch beffer, sie gar nicht zu gebrauchen). -Besonders in folgenden Fremdwörtern tommt ein v zur Anwendung:

Analyse (analytisch), anonym (Anonymität, pseubanonym, Pseubanonymitat), Apofalppse, apogryph, Afpl, Cravon, Cylinder (fonnte auch Bilinder heißen), cynisch (Cynifer), Cypresse (fonnte auch Bipreffe beigen), Daftyle, Dithyrambe, Dynaftie, Elyfium, Embryo, Encyflopadie, Etymologie, Gymnasium (Gymnastif, gymnastisch), Gpps (auch Gips), Harppe (auch Harpie), Hieroglyphen, Sippogryph, homonym, Spacinthe (auch Siaginthe ober noch richtiger Siaginte mare zu rechtfertigen), Spane (beffer Biane), Syber (auch Siber), Hygrometer, Symen, Symne (auch himne), die mit hopo- und hoper- anfangenden (hopodonbrie, Sypothef, hyperbolisch), Ibylle (besser wohl Ibille), Karnatibe, Alpftier (beffer Aliftier), Rondplie (auch Konchilie), Arpftall (beffer Kriftall), Rrypto-, Labyrinth, Lady, loyal, Lyceum, Lymphe, Lyra (lyrisch), Märtyrer (beffer Märtirer), Myops, Myriabe, (auch Miriabe), Myrrhe, Myrte (auch Mirte), myftisch (Myftifer, Myfticismus), Mythe (Mythologie), Nymphe, Dlympiade, Onyr, Physit, Physiognom, Physiolog, Phytologie, Poly-, Polyp, Porphyr (auch Porphir), Profelyt, Psycho-, Pyramide (auch Piramide), Rayon, Rhythmus, Royalift, ber Satyr, Sibylle (beffer Sibille), Sym- und Syn- (Sympathie, Synode), Springe (auch Siringe), Sprup (auch Sirup), Spftem, Thymian (auch Thimian), Typus (auch bie Tipen), Tyrann (beffer Tirann, tirannifc), Bamppr (auch Bampir), Zephyr (auch Zephir). Ich habe hierbei Die bemerkenswertheften Fälle angeführt, wo fich, ba wir die Aussprache bes y gang auf die des i zurückgeführt haben, unbedenklich ein i segen ließe, indem bie sonstige Unnaberung bes Wortes bazu aufforbert (vgl. §. 26 ff.). — In Eigennamen, die wirklich ein p in ihrer Ursprache haben, haben wir bagegen fein Recht gur Uenberung, g. B. Aegypten, Copern, Cythere, Magyaren, Douffeus, Olymp, Pygmalion, Pylades, Pythagoras, Pythia, Scylla, Tyrus, Narmouth, Nork. Stammen aber die Eigennamen ober auch fonfligen Wörter aus Sprachen, welche zu ben unbefannten gehören ober in benen wenigstens fein p nach zu weisen ist, so ist der Aussprache gemäß ein i ober jede andre ber Aussprache gleichkommende Bezeichnung ju fegen, g. B. Rabilen, Infa, Dichonfe, Jemen u. f. w.

## b. Die Diphthonge.

5. 80. Ein ai ift in benjenigen Wörtern bei zu behalsten, wo entweder die Ableitung darauf hinweift ober andre Grunde entschieden dafür sprechen.

So beliebt ber Klang ai in manchen oberbeutschen Munbarten ift, so wenig hat er boch in bie Schriftsprache eindringen können, aber hauptsächlich wohl barum, weil man ei und ai in ber Aussprache gar nicht unterschied und jenes als einmal eingeführte Begeichnung festhielt. Es findet sich in althochbeutschen Sandichriften wohl ai, das sich aber nur verirrt hat und statt ei fteht. feltner wird ai in mittelhochbeutschen Sanbidriften und ift fast nur auf einige Fremdwörter beschränkt \*). 3m Neuhochdeutschen bat man ai meistens beghalb wieder mehr berudfichtigt, um gleichlautenbe Wörter von einander ju unterscheiben; sprache fein andrer Grund für ai, fo mare feine Berbannung eben fo munichenswerth wie die des p, allein es laffen fich beffere Grunde aufstellen. Zuerft zeigt bie Ableitung mancher Wörter, wie burch bas Wegfallen eines Consonanten a und i zusammen getreten find, g. B. Sain aus bem abt. Sagin. Sodann fann ich mich nicht überzeugen, bag ai und ei im Rlange gleichlautend feien: munbartlich allerbings, und wohl burch bas gange fübliche und theilweise auch burch bas mittlere Deutschland, aber bas hoch beutsche hat bas vor ben Mundarten voraus, daß es die Reinheit ber Bocale und Diphthonge berftellt. Da aber ai und ei sich wirklich in ber Aussprache untericheiben laffen und wenigstens von jedem gebildeten Rordbeutschen auch wirklich unterschieden werden, so ift es eine Unwahrheit, bag fie nur verschiedne Beichen eines und besselben Rlanges seien. Daß bemnach ai beibehalten werben muffe, ift feine Frage, es fommt nur auf die Ausbehnung an. Diese mochte ich ungern beschränkt sehen, schon weil biefer - wenn auch etwas breite - boch volle Rlang eine größere Abmechselung bes Bocalismus barbietet, und bauptfächlich, weil er in manchen Mundarten febr beliebt ift und

<sup>\*)</sup> Grimm I. S. 103, 181.

im Sochbeutschen wenigstens einigermaßen repräsentirt werben muß. Alle Källe, wo die Ableitung auf ein ai führt, gehören von selbst hierher, bann aber auch biejenigen, wo bas ai zwar in ben älteren Schriftformen ei ift aber burch einen mehr ober weniger allgemeinen Gebrauch eingeführt murbe. Den Grund bes letteren Berfahrens, nämlich bie Unterscheibung gleichlautenber Borter, will ich nicht unbedingt in Schutz nehmen aber auch nicht so unbedingt verwerfen, wie es oft geschieht. Es ift mahr, daß ein Wort burch ben Zusammenhang, worin es sich befindet, in der Regel flar genug wird und feiner unterscheibenden Schreibung bedarf, aber eines Theils ließen fich auch bier Beispiele genug beibringen, wo gwar im Sprechen ber belebende Ton bas Gange flar macht, wo aber bie tobte Schrift bas Auge in einiger Ungewißheit läßt, andern Theile steben bie Wörter auch oft außer Zusammenhang g. B. in Wörterbüchern und sonftigen sprachlichen Werken, wo bei gleicher Schreibung immer eine Erklärung nothig wird, bie burch abweidende Schreibung erledigt ift. Nehmen wir g. B. an, bag Saibe und Beibe ursprünglich ein und basselbe Wort feien, so ift boch ihr Begriff jest fo verschieden, baf ben Lefern ber etymologische Busammenhang völlig fremd ift; geben wir gern zu, daß ersteres früher nur Beibe geschrieben wurde und fich namentlich in ben Minnesingern gar häufig so vorfindet, so können wir uns doch die Frage vorlegen: gewinnen wir burch bie veranderte Schreibung nicht etwas Wefentliches, mabrend wir nur etwas aufgeben, mas boch schon so gut wie verloren ift? Eben so verhalt es sich mit Saite und Seite, die zwar auf verschiednem Wege entstanden sind aber boch beide ei erhalten sollten. Uebrigens will ich auch bieses Berfahren nicht zu weit ausbehnen, benn wo im Bewußtsein bes Bolfes noch der Zusammenhang zweier Wörter lebt oder die Ableitung nabe liegt, ba möchte ich nicht burch veranderte Schreibung trennen, was zusammen gebort, benn ich wurde in biefem Falle etwas Wesentliches aufgeben. Trenne ich aber Saibe und Beibe, Saite und Seite, fo verfteht es fich auch von felbft, daß ich fie in der Aussprache unterscheide, und daß sie also auch im Klang wirklich zwei verschiedne Borter feien. Eigentliche Reuerung will ich aber gar nicht machen, fondern ich nehme nur ba ein ai in Ausspruch, wo es bereits nicht an Borgangern fehlt. Dag ap nur

ai geschrieben werde, versteht sich von felbst. Die bierher gehörigen Fälle find nun folgende: aichen b. i. bem gesetlichen Dag ober Gewicht gleich machen, baber Nichamt (wahrscheinlich zusammenhangend mit bem lat. aequare); Bai, ein niederdeutsches Wort, welches in allen Sprachen bas a hat; Baiern, ichon abb. Baigari = Baier; Getraibe aus bem abb. Gitragibi (von tragen) entstanden; Sai, wohl norbischen Ursprunge; Saibe, eine mit Sand bedecte und Sandpflanzen bewachsene Ebne, daber Baibefraut, Saibichnuden u. f. w. - Sain aus bem abb. Sagin zusammengezogen; Rai, ein aufgemauerter Beg lange eis nes Fluffes ober Meeres (frang. quai, nieberd. auch Rafe); Raiser aus caesar entstanden; Laich b. i. die Gier von Amphibien ober Fischen, baber laichen; Laie aus bem lat. laicus (dainos), schon abb. Laih; Lakai verdeutscht aus dem franz. laquais; Mai aus bem lat. Majus, baber auch Maien b. i. bie querft bervorbrechenden Buchen und Birfen, auch läft fich Maier, ein früh blühendes Kraut (Alsine media L.) damit zusammenftels Ien; Main abd. Moin, baber Maing; Malaien (malaiisch), nicht Malagen; Mais, ber ausländische Name eines Getraibes (Zea Mays L.); Rain, schon abd. Rain (von hrinan b. i. begränzen), aber wohl nur zum Unterschied von rein fo geschrieben, bavon Rainfarn, Rainfohl, Rainweibe (Ligustrum); Saite, obwohl abd. Seito, hat das ai zum Unterschied von Seite; Baid, eine Farbeffange (Isatis), abd. Bata; Baid f. v. a. Jagd, ursprünglich mit Beibe f. v. a. Biehanger gusammenbangend allein so weit hinsichtlich ber Bedeutung auseinander gerudt, bag man jenes nach bem Borgange mancher subbeutschen Schriftsteller jum Unterschied von biesem mit ai schreiben fann, bavon Baidmann, Baidwert; waidlich b. i. ftattlich, von bem mbb. matlich ober wätlich (Wat = Gewand, Put) f. v. a. prunfvoll; Baife b. i. elternlos, abb. Beis ober Beifo, hat bas ai jum Unterschied von weise b. i. verftandig erhalten; Bain eine Metallftange, bavon Baineifen, Bainhammer.

In Fremdwörtern ist das ai theils zweisilbig wie in Ai (Faulthier), Baionne, Faience, theils verbindet es sich mit I zu einem eigenthümlichen Klang wie in Detail, Email, Mesbaille, Serail, Taille, theils lautet es wie ä, z. B. Aide,

Air, Beaucaire, Maire, Maitre, Pair, Palais, Plais fir, Raison, Saison u. s. w. Haben die franz. Wörter dieser Art sich bereits unsrer Sprache angenähert, so wird besser ä gesschrieben (§. 63), z. B. Domäne, Fontäne, Sefretär.

5. 81. Das au wird bem Gebrauch gemäß gesett und geht mit bem Umlaut in au über.

Das au ift entweder hervorgegangen aus dem mittelhochdeutsch gedehnten u, wie fauer, Raum, braun, Traube, Bauch aus fur, Rum, brun, Trube, Buch; ober es vertritt bas mbb. ou, wie Frau, Auge, Rauch, Schlauch, laufe aus Brou, Duge, Rouch, Slouch, loufe; ober es entspricht bem mbd. iu z. B. lauter, fauber, fauen aus liuter, fiuber, fiumen; ober es ift entstanden aus am (indem a zu am wird, wenn noch eine Endung hinzutritt), g. B. Augenbraun, Rlaue, Pfau, lau, blau, grau aus Bra (Brame), Rla (Rlame) Pfa (Pfawe), la (lawer), bla (blawer), gra (grawer); bie Falle, wo au felbst in alten Sprachbenfmalern vorfommt, find unerheblich (vgl. Grimm I. S. 224). In ber ichriftlichen Anwendung bes au fann fein Zweisel obwalten, eben so wenig ba, wo au in au umlautet, g. B. Saufer, Rauber, haufen. Cher fonnte ba eine Bedenklichfeit entstehen, wo bem au nicht unmittelbar ein au porliegt, und es mogen barum aufgeführt werben: bläuen b. i. schlagen, abb. pliuman, bavon Bläuel; bräuen abb. brauan, Dudmäufer (von fich buden und Maus?), Gräuel (graulich) von grauen, Rahlmäufer (von tahl und maußern b.i. bie Febern verlieren?), Rartaufer von Rartaufe bem verbeutschten chartreuse; Anauel (in einigen Gegenden auch Anauel) abd. Anuil, fräuseln von fraus (unterschieden von kreiseln) wovon Kräuseleisen, läugnen abd. laugnan ober lauganjan, Räube (räubig) eigentlich Reube aus abb. Ruba mbd. Rube (Riude), rauspern von undeutlicher Abstammung (beraus, raus?); Gaule abb. Sul, baber eigentlich nach Analogie Saule: fäumen von Saum, u. f. v. gögern aus mbd. fumen nach Unalogie ber übrigen; fonaugen eben fo wie Schnanze aus abb. Snuta; täuschen mbb. tiuschen, man hatte eu erwarten sollen, allein es hat fich wie Raude für bas au entschieden.

Das au und eau französischer Fremdwörter, welches wie o lautet, behalt stats seine Schreibung bei, z. B. Auvergne, Bu=reau, Carreau, Debauche, Niveau, Plateau, Rondeau.

S. 82. Das ei darf weder en geschrieben noch mit ai, en ober än verwechselt werden.

Das ei ift gewissermaßen ein umlautendes ai und findet sich bereits häufig im Alt- und Mittelhochbeutschen; hierzu find im Neuhochdeutschen noch manche Wörter gefommen, die früher ein gebebntes i hatten, wie Beib, Leib, mein aus Bib, Lib, min. Eine richtige Aussprache wird ei gehörig von ai und noch mehr von eu ober äu trennen, bennoch ist theils die Aussprache nachläffig, theils ber Gebrauch wirflich schwankend, so bag es am gerathensten scheint, die erheblichen Fälle zusammen zu ftellen: abgefeimt von Reim = Schaum (vgl. Abichaum), bei, Bei ein turfischer Burbentrager, Beichte, Beil, Bein, beigen und beigen (fowohl von ber Jago als von scharfen Dingen gebraucht), Blei (Metall und Gifch), bleiben, bleich, Brei, Dei ein turfischer Titel, Deich, Deichsel, brei, breift, die Unhangefilbe -ei, Gi, Eibe (Taxus), Gibifch (Althaea), Giche, Gib, Gibam, Gi= bechse, Eiber ein fluß, Eifer; eigen (aneignen), damit nicht verwandt ereignen, welches mit Auge zusammenhängt (abb. Araugniffi = Ereignig), allein ber Gebrauch bat barüber allgemein au Gunften bes ei entschieden; Giland, eilen, Gimer, ein, Eis, Gifen, eitel, Giter franthafte Feuchtigfeit, Feier, feig, Reige, feil, Feile, fein, Feind, feift, Fleifd, Fleiß, frei, freien und Freitag von ber nordischen Liebesgöttin Freia, gebeiben, Beige, geil, Beig (abb. Beig) baber Beigblatt, ber und die Beifel, Beleife (Bleis), Beift, Geig; gescheibt von gescheiben, also einer ber wohl zu ge= fcheiben b. i. icheiben weiß, gleich, gleißen (Gleigner), gleis ten, Oneiß ein festes Gestein, greifen, greinen, Greis, Beibe b. i. ein Menich ohne offenbarte Religion, Beibud, beil (Beil, beilen), beim; Beirath (beirathen), obwohl Beurath

nicht falich ware, jedoch durch den Gebrauch ganz eingeführt; beis fchen, beifer, beig, beigen, beiter, beigen, feichen von mbb. kichen b. i. schwer athmen (Reichhuften), keifen, Reil, Reiler von feilen b. i. hauen, Reim, fein, Rleib, bie Rleie, flein, Rleifter, fneifen (fneipen), Rreis (freisen, ber Rreisel), freischen, freißen, lei (= Art) in allerlei, vielerlei; Leib (auch Leib Brotes), Leiche, Leichborn, leicht, leiden, Leier, leiben abd. liban, Leim, Lein, Leine, leife, Die Leifte (ber Leiften), leiften, leiten (Leiter), Meier umlautend aus bem lat. major (Sausmeier, Meierhof, Meierei), Meile, Meiler b. i. Köhlerhaufen, mein, Meineib. meinen, meischen mit mischen verwandt (Meischbottich), Deife, Meigel, meift, Meifter, Reid, neigen, nein, Dheim, Papagei, Pein, Peitiche, pfeifen, Pfeil, Pfeis Ier, Preis, Preiselbeere, prophezeien vom ausländischen Prophet mit verdeutschter Endung, reiben, reich, Reich, reis chen, reif, ber Reif, Reigen und Reihen, Die Reibe, Reiher, Reim, rein, bas Reis, reisen, ber Reis, reis Ben, reiten abd. ritan (reuten, Reuter find nicht zu billigen), reigen, Salbei aus bem lat. salvia, Scheibe, fcheis ben, icheinen, Scheit, Scheitel, ichleichen, Schleibe ein gifd mbb. Slibe, Schleier, ichleifen, Schleim, ichleis Ben, ichneiben, ichneien; ichneißen b. i. aushauen, baber bie Schneiße, Schneifvogel; fcreiben, fcreien, Schrein, fdreiten, ichweifen, fdweigen, Schwein, Soweiß (soweißen b. i. beig machen), Schweig, feicht, Seibe, Seife, Seiger mbb. Seigare b. i. Perpenbitel, feis ben abb. fiban, Seil, Seim (Sonigseim), fein bas Silfezeitwort, fein das Pronomen, feit, die Seite d. i. die Sälfte ober ber äußere Theil einer Sache, Speiche, Speichel (fpeien), Speicher, Speise, spreiten (fpreizen), fteif, fteigen, fteil, Stein, Steiß, ftreichen, ftreifen, ftreiten, Teich, Teig, Theil, treiben, Beilden, Beib, weich, (Beidbilb), weichen, Beichfel, Beide ein Baum, Beibe Nahrung für Bieh und Ort berselben (weiden, Weideplay), weifen, weigern, weihen abb. wibian (Beihnacht, Beihrauch), ber Beibe ein Raubvogel mbb. Wibe, weil, Weiler, weiland, Weile,

Wein, weinen, weise f. v. a. flug, weiß (Farbe), die Beise (f. v. a. Art), weifen, Beifel, weißagen, weit, Beigen mit weiß verwandt abd. hueiß, Zeichen, zeideln b. i. Bienenftode beschneiden; zeigen b. i. hinweisen, bavon bezeigen 3. B. Freundschaft (verschieden von zeugen und bezeugen), ers geigen, Beiger; geiben (verzeihen), Beile, Beifig, Beit.

Das ei in Fremdwörtern wird entweder wie das unfrige ausgesprochen, 3. B. in ben griechischen (Atreide), ober es ift zweisilbig (z. B. Meneibe, Beira, Almeiba), ober es wird in ben frangofischen wie a ober eb ausgesprochen (z. B. Confeil, Reinette, Seine), jeden Falls aber behalt es feine ursprungliche Schreibung und fann bochftens mit einem Trennungszeichen verseben werden.

S. 83. Das en wird bem Gebrauch gemäß gefest und barf nicht mit au verwechselt werben.

Das eu ift gewissermaßen ber Umlaut von au, wofür jeboch im Neuhochdeutschen au bann eintritt, wenn die Abstammung febr nabe liegt. Unser äu ift bemnach vorzugsweise aus bem mittelhochdeutschen in hervorgegangen, wo nicht ber Gebrauch au vorgog (f. S. 81), feltner aus öu ober andern Lauten. Es find gu bemerken: Abenteuer mbb. Aventiure (franz. aventure), beus gen abb. biugan (woraus auch biegen), Beule mbb. Biule, Beute von bieten, Beutel abd. Butil mbd. Biutel, beuten mhd. biuten, beutsch mhd. tiutsch, euer mhd. iuwer und euch, Gule abb. Umila mbb. Jumel, Euter (einer Rub) abd. Utar, feucht abd. fuhti mbd. viuhte, Feuer abd. Fiur mhb. Biur (Biuwer); freuen abb. framjan mhb. preuen (prouwen), Freund abd. Friunt mbb. Briunt, Seu (hauen) abd. houwi mbd. houwe, bendeln, beuer b. i. in diesem Jahre mbb. hiure (zusammengezogen aus hiu jare), heuern b. i. pachten mbb. biuren, beulen mbb. biulen, heute mbb. biute, Reule mbb. Riule, feusch mbb. fiusche, leuchten abb. liubtjan mbb. liubten; Leumund abb. Sliumunt mbb. Liument, bavon verleumben (nicht verläumben); Leute mbb. Liute; meucheln mbb. muchan

(muden) b. i. heimlich etwas thun, bavon ber Meuchler (Meuchelmörder) abb. Muchilari mbb. Much are (Muder), meuch= linge, man follte in biefen Wörtern eber ein au (au) erwarten, allein bas eu ift willfürlich burch ben Gebrauch eingeführt; Meute b. i. eine Anzahl von Jagdhunden, bann auch von gefährlichen Menschen, Meuterei, Meuterer (frang. emeute); neu abb. niumi, neun abd. niun, Preußen, Reue abd. Riuma, Reuse (Fischreuse) mbd. Riuse, Reuge s. v. a. Ruffe, reu= ten b. i. urbar machen mbb. riuten (ausreuten), scheuen mbb. fdiuben (fdeu, Abideu, icheuchen, Scheuche), Scheuer = Scheune mbb. Schiure, icheuern b. i. reinigen mbb. fchiuren, Scheune mbb. Schiune, fcbleubern (bie Schleuber), fcbleunig mbb. fliuner von fliunen b. i. rafch von ftatten geben (beschleunigen), Shleuge mbb. Sliufe, Seuche mbb. Siuche, Spreu abb. Spriu, Steuer mbb. Stiure (Stiumer) f. v. a. Stute, Beis ftand (fteuern, Steuerruber, beifteuern, aussteuern, Steueramt), ftreuen mbb. ftrouwen und bie Streu mbb. Strouwe (von Stro, Strouwes), Teufel abb. Tiufal mbb. Tiuvel, theuer abb. tiur, treu abb. triumi, vergeuben; Zeug b. i. Gewebe abb. Biuc, auch in ber Bebeutung Gerathe; zeugen b. i. hervorbringen abd. ziugen, bavon Erzeuger, Erzeugniß; zeugen f. v. a. aussagen abb. gioban (ziehen), baber ber Beuge, bezeugen, Beugnif.

Die Fremdwörter aus dem Französischen behalten ungeachtet der abweichenden Aussprache ihr eu, wenn sie nicht unsrer Sprache angenähert sind, z. B. Monsteur, Neveu, Coeur, Mansveuvre (s. unten), Honneur; sind sie aber angenähert, so werz den sie unsrem Gebrauch gemäß geschrieben z. B. Manöver, Listör (Liqueur), Leutnant (Lieutenant).

\$. 84. Sonftige Diphthonge fommen ber Regel nach in beutschen Wörtern nicht vor sonbern werben nur in Frem bwörtern ihrem ursprünglichen Gebrauch gemäß beibehalten.

Die älteren beutschen Schriftsprachen sowie auch die jetigen Mundarten besitzen noch verschiedne andre Diphthonge, die aber in

das Neuhochdeutsche nicht ausgenommen sondern höchstens in einigen Ueberbleibseln vorhanden sind. Die Fremdwörter dagegen bieten mehr solcher Fälle dar.

Ein ao fommt nur zweisilbig in Fremdwörtern vor z. B. Curassav; im Portugiesischen erhält es mit einer Circumslectistung eine ganz fremdartige Aussprache, z. B. João, Maranhão.

Das ea ist gleichfalls zweisilbig, z. B. Penthesilea, Mont= real, im Englischen sedoch hat es eine völlig abweichende Aus-sprache, wie Lear, Shakespeare.

Das eo ist zweisilbig, wie in Leoben, Theodor (griechisch), Romeo, obwohl in lettrem wie ähnlichen italienischen Wörtern ber Klang einem wirklichen Diphthongen nahe kommt.

Das ia sprechen wir auch in Fremdwörtern stäts zweisilbig aus, wiewohl es gleichfalls in italienischen Wörtern fast einsilbig klingt.

Die im älteren Deutschen so hänfigen iu und io haben sich ganz verloren, eben so das seltnere oa.

Das oi kommt vereinzelt vor, z. B. Boi, ein Zeug, früher Boy, welches beinah zweisilbig (Bo-i) gesprochen wird; Boizzenburg; Broihan, ein Weißbier, angeblich aus dem Dänischen, sept meistens Breihan gesprochen und geschrieben; Boigt ist verzaltet und muß Bogt geschrieben werden. — Das griechische zweissilbige vi ist besser mit Pünktchen zu versehen, z. B. Dileus. Das französische vi mit abweichender Aussprache bleibt in allen nicht eingebürgerten Wörtern, z. B. Convoi, Boudoir, Desmoiselle, Memoires; obzleich es in Moire (ein schweres Seidenzeug) und Comptoir gewöhnlich nur wie ein gedehntes o lautet, so behält es doch seine Schreibung.

Das ou, welches besonders im Mittelhochdeutschen häusig ist, sehlt unser jetigen Sprache. Im Griechischen und Französischen kommt es in der Aussprache mit unserm u überein, und wird in Fremdwörtern aus ersterem nach Borgang der Kömer auch durch u ausgedrückt, z. B. Lykurg, Chirurgie, in franz. Fremdwörtern dagegen darf es nicht durch u bezeichnet werden, weil man dieses ü lesen würde, z. B. Bivouac, Bouillon, Douanier, Louvre, Mousseur, Tour, Journal, Silhouette u. s. w. Sind die

Wörter aber angenähert, so wird nach beutschem Gebrauch ein u gesett (s. 76), 3. B. Turnier, Gruppe, Lupe, kufchen u. s. w.

Ein ua, ue, ui und uo ist dem Deutschen fremd, doch sinbet sich zweisilbig z. B. hui, pfui, Buochs (in der Schweiz); eben so ist zweisilbig Individuum, Individualität, individuell aus dem Lateinischen. Aber im Italienischen und Französischen ist das u nur eingetreten, um die Aussprache des g vor e und i zu bestimmen, wo wir es denn beibehalten, z. B. Droguerie, Guardian, Guillotine, Guitarre, Ligue, Intrigue u. s. w. In angenäherten Wörtern dürsen wir unbedentlich ein einsaches g segen, z. B. Hugenott.

### c. Die Consonanten.

5. 85. Das b ift nach bem eingeführten Gebrauch zu fegen und barf nicht mit p verwechselt werben.

Das b ift in ben älteren beutschen Sprechformen vielfach mit v vermischt, indem es z. B. im Althochdeutschen beim Anlaut ber Wörter entschieden vorherricht, im Mittelhochbeutschen nie im Auslaut fieht sondern bann mit p vertauscht wird (3. B. gap, ga= ben, Lip, Libes). Auch von ben jegigen Deutschen wird je nach ben Mundarten fein gehöriger Unterschied zwischen beiden Lippen-Indeß hat das Hochdeutsche sich in fast allen lauten gemacht. Källen bestimmt für den einen oder den andern von beiden entschie= ben, und biefer bleibt in allen Beränderungen bes Wortstammes (gab, gaben, Leib, Leibes). Bon jedem, ber richtig bochbeutsch spricht, muß erwartet werden, daß er beibe Consonanten im Rlang unterscheibe, jedoch schwanft allerdings ber Gebrauch in einigen Källen, die sich aber mehr oder weniger fest stellen lassen. Unlaut bat b in eigentlich beutschen Wörtern bas lebergewicht über p erhalten, welches früher vorzüglich nur in Fremdwörtern aulautend ftand; es fieht sowohl allein, als mit I und r verbunden, und obwohl es eine Sache ber Willfür mar, bag man in bem ei= nen Worte b, in dem andern p mablte, oft nur, um fonft gleiche Wörter zu unterscheiben, so ift boch nun barüber entschieden, g. B. Badbort, ber Baden = Wange, baden burch Feuer hart

machen, Babre (bar u. f. w.), Banner, Barchent ein Beug, bag f. v. a. gut (wovon beffer, auch fürbag); ber Bag, ein ' Saiten-Inftrument, ital. basso, wovon Baffift; ber Bagen; baufden b. i. ichwellend aufblaben mbb. bufden (Bufd = aufgeschwollne Maffe), bavon baufchig, Baufchermel, in Baufd und Bogen auch bofden und Bofdung; be- ale Borfilbe, bas Bein, Birfd, birfden (jagen), blauen f. v. a. folagen, Brade, ein Jagbhund, Bramfegel (Bramftange), ber Brag b. i. ein Saufen unbrauchbarer Dinge (frang. embarras?), ber Braffen ein Fisch, bie Bratiche (ital. viola da braccio), brav frang. brave, Breiche frang. breche, Bret (Braten?) in Wildbret, brefthaft mit einem Gebrechen (Gebreft) behaftet, . Bregel ein Badwerf, ber Budel; Burgel b. i. ber furge Sowang mancher Thiere, wovon burgeln, Burgelbaum u. f. w. - Im Auslaut ift b schwerer in der Aussprache von p zu unterscheiben, allein man bedarf ber alten Regel faum, daß man bas Wort verlängern muffe, um ben richtigen Rlang zu erhalten, benn bas Neuhochdeutsche hat im Auslaut beständig b, welches bann naturlich in ber Berlangerung bleibt, g. B. berb, Dieb, grob, Rnoblauch, Lob, Rebbuhn (von Rebe) u. f. m. - 3n= Lautend fieht b in ber Regel nach einem gedehnten Bocale, wie Taben, Dbft, Rrebs (ausgenommen bubich ftatt bofifch), ferner nach I und r, z. B. Schwalbe, halb, Arbeit, erben (Erbs pring, Erbpacht) u. f. w. - Beil b ungern nach einem ge-Schärftem Bocale fteht — benn ab und ob find als tonlos an ju feben - fo fommt eine Berdopplung besfelben nicht leicht vor, jedoch muß fie unfehlbar in biefem Kalle eintreten (§. 40), was namentlich in Wörtern geschieht, bie aus bem weichen Niederbeutichen aufgenommen find: Ebbe (ebben), frabbeln (Rrabbe), frib= beln (Kribbelfopf); Labberdan foll von Aberdeen in Schottland ben Ramen haben, beren Aussprache (Aebberbihn) allerbings auch auf die Berdopplung bes b hinwiese; Robbe. In unmittelbaren Ableitungen bleibt bas bb g. B. ebbt, frabblig, bagegen ift fie g. B. in Abt nicht nöthig, welches zwar vom lat. abbas Rammt allein burch bie völlige Aufnahme in unfre Sprache bie ursprüngliche Form nicht mehr bar zu ftellen nöthig bat. Somibbogen abb. Suibogo mbb. Swiboge ift bas erfte b,

wenn bas Wort auch nicht von schweben kommt, burch ben Gesbrauch fest gestellt.

Die Fremdwörter erhalten se nach ihrer ursprünglichen Form ein einsaches ober verdoppeltes b, senes z. B. in Anabaptist, bombardiren, Bombasin, Bonbon, conscribiren (dages gen vom lat. conscriptio Conscription), Elub (Clubist) aus dem Engl. und ist nicht als ausgenommen zu betrachten (sonst Clubb), Rabatte, Terbenthin (nicht Terpenthin, denn es kommt vom griech. regessivdwos, lat. therebinthinus, ital. terebinto, franz. terebenthine, also überall das ursprüngliche b) u. s. w. Dagegen erhalten bb z. B. der Abbé, Rabbatt vom ital. rabbattere (ribasso ist wohl eine nenere Form), Rabbi.

5. 86. Das p ift ber richtigen Aussprache gemäß ein= fach ober verdoppelt zu setzen und barf nicht mit b verwechselt werden.

Wo p im Anlaut fteht, bas ift nach bem vor. S. eine reine Entscheidung bes Gebrauchs; es find in diefer hinsicht vorzüglich zu bemerfen: paden f. v. a. einwideln, Pacht, Papft vom lat. papa aber völlig eingeburgert (papftlich, Papftthum), pag in unpag (unpäglich), ber Pag, paffen, bie Dein; piden, in ber fächischen Mundart biden (verwandt mit bem franz. bec und ital. becco = Schnabel, beccare = piden, mbb. Bic, biden), allein die oberdeutsche Aussprache scheint sich bas Uebergewicht verschafft zu haben, bavon bie Pide (wie Sade von haden) und ber Pidel, ein fpiges Werfzeug zum Sauen; Pidelhaube mbb. Pedilhube von undeutlicher Abstammung aber burch ben Gebrauch eingeführt, obwohl man entweder an Bedel b. i. ein fleines Beden (alfo bedenartige Saube) ober an Baden (alfo Badenhaube) benfen muß; Pidelhäring, worin ebenfalls die erfte Gilbe undeutlich ift (g. 63) aber mit pofeln verwandt und etwas Scharfes und Beigenbes aus zu bruden icheint, fo wie fie auch in Digpidel, einem Arfenif enthaltenden Mineral, vorkommt; pofeln (Pofelfleisch) s. eben, sonft auch von dem Namen eines Hollanders abgeleitet (Bofel ober Beufelszoon), ber bas Einpofeln erfunden haben foll; Vöbel aus dem lat. populus, Vosse, wovon

possierlich (s. 70), Possenreißer; Pubel, wovon Pubelmuge; pubelnärrisch u. f. w. - Auch mit I und rift p im Anlaut oft verbunden (Planke, plagen, placken, platt, plump, prachtig, preffen, Prunt), mit vortretendem f 3. B. in fpringen, Spleißen, Splitter, fprechen, noch häufiger aber mit f. Das pf, welches fast wie ein zusammengesetzer Consonant lautet, ift auch eigentlich nur ein aspirirtes p, wurde im Althochdeutschen oft ph geschrieben, verwandelte sich aber später in bas hartere pf und tritt als foldes bereits im Mittelhochbeutschen allgemein üblich auf; es fieht im Anlaut besonders ursprünglich fremder aber schon in ben altesten Zeiten aufgenommner Wörter, namentlich: Pfab, Pfaffe (papa), Pfahl (palus), Pfalz (palatium), Pfand, Pfanne (patina), Pfarrer (parochus), davon Pfarre (ober - umgefehrt Pfarre abb. Pharra ift bas altere Wort und Pfar= rer ift Pfarrherr), Pfau (pavo), die Pfebe (pepo), Pfeffer (piper), pfeifen (Pfeife, Pfeifer), Pfeil (pilum), Pfeiler vom neulat. pilare ober pilarium, Pfennig (abb. Pfenninc), Pferd, Pferd, Pfifferling b. i. Pfefferichwamm, Pfing= ften (πεντηχοστή sc. ημέρα), Pfirsich (persicum), Pflanze (planta), Pflafter (emplastrum), Pflaume (prunum, abb. Pruma), pflegen (abb. phlegan) und Pflicht, Pflod aus Blod (abb. Blod) entftanden, pfluden, Pflug abb. Phluoh, Pforte (porta), Pfosten (postis), Pfote von Jug, Pfriem und Pfriemenfraut, pfropfen (Pfropf), Pfrunde (praebenda), Pfühl (pulvinar), Pfuhl (palus), pfui, Pfund (pondus), pfuichen, Pfüte (puteus?). - Inlautend finbet sich p nur sehr selten nach einem gebehnten Vocal (fneipen, Raupe), häufiger mit I, m und r verbunden nach einem geschärften (holperig, Knorpel, humpen, ftolpern); auch tommt pf inlautend und anslautend häufig por, g. B. Ampfer (Sauerampfer), Dampf, empfangen (abd. antfaban), empfinden (abd. antfindan), empfehlen, Ropf, Rrampf, Schimpf, Schopf, schöpfen, frumpf, Trumpf (aus Triumph). wird p nach einem geschärften Bocal z. B. in: boppelt, Sippe, Rlippe, Anappe, Arapp, Aruppel, Ruppel, Lappen, Puppe, Quappe, Rappen, Rippe, fonappen, fonip= nen, Schöppe Rebenform von Schöffe, foruppen, ftruppig (Gestrüppe), Wappen. Dieses pp bleibt auch in den Ableistungen wie: verschnappt, wappnen, Kuppler (von kuppeln), Knappschaft, Klippfisch, Schnappsack, Schnapps von schnappen (d. h. so viel als mit einem Male ausgetrunken werden kann), Klapps von klappen, Schnippchen; aber rapsen nicht von rappen sondern von dem Naturlaut raps (ripsraps).

In Fremdwörtern folgt p dem Gebrauch der Grundsprache, z. B. apropos (franz. à propos), Aprifose vom lat. apricus, Bosporus vom griech. Bóspogos (nicht Bosphorus), drapiren franz. draper (Draperie), Optif, Rapier vom franz. rapière, Scriptur u. s. w. Berdoppelt ist es z. B. in appelliren, Appestit, Apposition (so wie in allen aus dem lateinischen adpoder appoperfommenden), Opposition, Rapport, Supplif vom franz. supplique u. s. w. In angenäherten Wörtern folgt nach geschärstem Bocal ein pp, wenn auch in der Grundsprache nur ein einsaches p stand (s. 27), z. B. Galopp (galoppiren, Galoppade) vom franz. galop, Gruppe vom franz. groupe, Schaluppe vom franz. chaloupe, Truppe und Truppen vom franz. troupe und troupes.

5. 87. Das f ift bem richtigen Gebrauch gemäß zu fegen und nicht mit pf, ph ober w zu verwechseln.

Das f als der gehauchte Lippenlaut hat von seher se nach der Stärke oder Schwäche des Hauchs eine gewisse Schwankung des Gebrauchs ersahren, indem es nicht nur in den althochdeutschen Schriften oft mit v vertauscht wird sondern auch im Mittelhochdeutschen in manchen Berbindungen diesem weicheren Hauchlaute ganz weicht, sa noch sett in der niederdeutschen (plattdeutschen) Mundart gar nicht vorkommt. Jedoch hat sich im Neuhochdeutschen der Gebrauch des f so bestimmt, daß es, sei die Aussprache auch mehr oder weniger gehaucht, in allen Stellungen für den gehauchten Lippenlaut eintritt, so daß v (s. dieses S. 89) der Regel nach ganz verdrängt und nur ausnahmsweise in manchen Wörtern geblieben ist. Also sieht f im Anlaut entweder allein oder mit I und r verbunden, z. B. Farbe, Fehde, Fell, Ferse; fest ahd.

fafti mbb. vefte, aus welcher letteren Schreibung fich v lange in veft, Befte, ehrenveft u. f. w. erhalten bat, allein alle Ableitungen von fest ohne Unterschied find mit f zu schreiben (Reffe. Feftung, ehrenfeft); Flaum (Flaumfeber), Flaus ober Flausch b. i. bide Wolle (Flausrod), Fliese b. i. eine steinerne ober gebrannte Platte, Fließ (mit Flaus verwandt?) nicht Bließ, forbern obwohl von vor, frei, füllen obwohl von voll, für obwohl verwandt mit vor u. f. w. - Inlautend fieht es immer (mit Ausnahme von Frevel), z. B. Safen (fonft Saven), Bafer (fonft auch Saber), Tufftein, Stufe, laufen, pfeis fen (in Fällen wie die brei letteren schrieb man sonft gern ff, um ben ftarferen Sauch im Berhältnig zu dem gelinderen in andern Kallen gu bezeichnen); auch vor t z. B. Saft, Gruft, Rraft. 3m Auslaut fteht es sowohl nach gebehntem Bocal allein wie in Brief, Schlaf, Schaf, als auch nach einem geschärften mit 1 und n verbunden wie in Wolf, zwölf, Sanf. Statt bes f ein ph in Wörtern, die gang beutsch find, zu seten, muß burchaus getabelt werben, namentlich in Abolf, Efeu (abb. Ebab), Lubolf, Rubolf und Weftfalen; bas ph in biefen Wörtern hat fich burch eine migverftandne Analogie eingeschlichen und ift nicht gu bulben. — Rach einem geschärften Bocal wird f, wenn es nicht bereits mit einem andern Consonanten verbunden ift, verdoppelt und awar in ff (s. 41), a. B. Affe, boffen, offen, Schiff, Saff b. i. ein meerbusenartiger Landsee, Riff. In Busammensettungen jedoch, wo zwei f zufällig zusammentreffen, burfen biese nicht in ff verschmolzen werden, g. B. auffordern, Auffub= rung, fünffac, Soffahrt (für Sochfahrt), Rauffahrer, Lauffeuer u. f. w. Die mit ff geschriebnen Worter behalten basselbe auch in allen Ableitungen, so lange fich ber Stamm-Bocal nicht ändert also die Ableitung unmittelbar und augenscheinlich vorliegt, felbst wenn burch Singutreten eines andern Consonanten bie Berdopplung an fich überfluffig mare, z. B. Soffnung, geichafft; auch in öffnen bleibt bas ff, weil es aus öffenen jusammengezogen ift. Eritt aber eine Beranderung bes Stamms Bocals ein, und ift in ber neuen Form bas ff nicht mehr nöthig, fo wird nur ein einfaches f gefest, g. B. fouf, Gefcaft, Rluft (flaffen). In Busammensegungen, tann ein fif zusams

menkommen, ohne baß es nöthig ware, ein f weg zu laffen (§. 42), z. B. Schifffahrt.

In Fremdwörtern folgt f bem Gebrauch ber Grundsprache, es wird also 3. B. gesett in: Carafe (Carafine), Chef, be= fect, Defilee, Defterbar, Efenbi, Juften (ruffifches Leber, nicht Juchten), Mufti, perfifliren, Reform, Refrain, Refugie, Saflor, Safran (in diesem wie bem vorigen ift fein Grund gu ff), Schafott, Stafette u. f. w. Dagegen erbalten ff 3. B. Affaire, Affect (affectiren, Affectation), Af= fice, Affront, Bouffon, Buffet, Chiffre, Differeng, bifficil, Effect, Laffete (frang. l'affut), offensiv, Offi= cial, Officiant, Offizier, Officin, raffiniren, Goufleur u. f. w. Sind Fremdwörter unfrer Sprache angenähert, bergestalt bag fie ihren ursprünglichen Charafter eingebüßt haben, so werden sie gang nach unfrer Regel behandelt (vgl. S. 28) g. B. Bischof (bischöflich) aus bem lat. episcopus, da bie lette Gilbe keinen Ton hat, fo muß fie ein einfaches f erhalten; Fasan obw. vom lat. phasianus, Saffian, Sofa, Treff verberbt aus bem frang. trefle (= Rice), Steffen aus Stephan, Töffel aus Theophilus, Raffern, Dichaloffen u. f. w.

5. 88. Das ph ift nur ben Fremdwörtern aus ber griechischen Sprache eigen und barf nicht mit f verstauscht werben.

Das  $\varphi$  bes griechischen Alphabetes befindet sich in demselben Berhältniß wie v, es wurde von den Römern in den griechischen Wörtern durch ph ausgedrückt, und wir haben diese Gewohnheit übernommen. Obwohl wir nun dieses ph nicht anders aussprechen als unser f (so wie y nicht anders als i), so thun wir doch wohl, es in der Schrift bei zu behalten, um den Fremdwörtern griechischer Sprache, deren  $\varphi$  wir nun einmal nicht haben, doch nach besten Kräften ihre Fremdartigseit zu lassen. Der Borschlag, es durch unser f zu ersehen, ist durchaus nicht ganz verwerslich, da selbst eine etwas weichere Aussprache des ph, wenn sie wirklich statt fände, nicht entschieden dagegen wäre — sprechen wir doch auch f v. Hinter I weicher aus als vor v. allein er hat nicht durch-

greifen konnen, weil ein Filosof bas Auge zu fehr befremdet und lange Gewohnheit bagu gehörte, um basselbe zu verfohnen. Es bleibt also einstweilen beim Alten und bemnach erhalten ph: Al= phabet, Amphibie, Amphitheater, apogryph, Apoftroph, Aphorisme, Aphrodite, Afphalt, Biograph. Blafphemie, euphonisch, Euphrofyne, -graph, Bers maphrobit, Sippogryph, Rataftrophe, Rlephthe, Logogryph, Lymphe, Raphtha, Nymphe, Orthographie, Pamphlet, Paragraph, Phaëthon, Phanomen, Phantafie, Phantom, Pharifaer, Pharus, Pharmagie. Philadelphia so wie alle mit Phil- beginnenden (Philipp, Philosoph u. f. w.), Phiole, Phlegma, Phoebus, Phonix, Phonizien, Phosphor, Phrase, Physit, Physicanomie, Physiolog, Phytologie, Porphyr, Prophet, Seraph, Sophie, Sophift, Sphinx, Sphäre, (Atmosphäre, Bemisphäre), Strophe, Symphonie, Triumph, Trophäe (worin fich bas ph nur burch Digbrauch eingeschlichen bat, benn es mußte Tropae beigen, griech. roonacov, lat. tropaeum) Wo im Griechischen no ftebt, muffen wir pph fegen z. B. Sappho.

5. 89. Das wift bem eingeführten Gebrauch gemäß in beutschen und ausländischen Wörtern zu seten.

Obwohl fast ganz verdrängt (vgl. §. 87) hat sich v doch noch in einigen deutschen Wörtern behauptet. Offenbar wäre es eine wünschenswerthe Vereinfachung, wenn es auch in diesen Fällen dem f gewichen wäre, allein da es früher (besonders im Mittelhochdeutsschen) eine so ausgedehnte Anwendung hatte und da es durch allsgemeinen Gebrauch geschützt ist, so wird es wohl unantasidar bleisben, zumal da es in Fremdwörtern gemeiniglich einen weicheren Klang als f hat und darum nicht aufgegeden werden darf. Mit Ausnahme von Frevel, wo es durch eine besonders weiche Ausssprache (veranlaßt durch das vorhergehende fr) geschützt wurde, sindet sich v in deutschen Wörtern nur im Anlaut vor einem Vocale, namentlich in: Bater (Gevatter), ver-, Vetter, Vieh, viel, vier, Vogel, Vogl, von, vor. In

Fremdwörtern, sowohl eingebürgerten als angenäherten und ganz fremdartigen, ist es häusiger, z. B. Abvocat, brav, Cavalier, Cavallerie, civil, Conferve, Conservation, Conversation, Gustav, -iv (activ, massiv, naiv, Nominativ u. s. w.), Larve, Lavendel, Livre, Livree, Malve, Nerve, Olive, Pulver, Stlave, Balentin (Belten), Bamppr, Banille, Bapeurs, Batican, Baudeville, Beit (Bitus), Vicomte, Biole (Beilchen), Bioline, Bişthum (vicedominus) u. s. w.

\$. 90. Das w wird ber richtigen Aussprache gemäß in beutschen, und bem ursprünglichen Gebrauch zu= folge in fremben Wörtern gesett.

Als der sanfteste Lippenlaut bildet w den Uebergang zu den Bocalen und zwar zu u, weßhalb es auch in der früheren Schreisbung vielsach mit diesem wechselte\*). Es steht nur im Ansang der Silben vor einem Bocale (wieder, Wald, erwerben, wohl, wissen, ewig, Löwe, Mewe), und mit sch verbunden (schwer, schwül, schwinden), doch ist auch Wrack aus der weichen niederdeutschen Mundart aufgenommen. Bon einer Verdopplung des w kann so wenig wie von der eines v die Rede sein.

In Fremdwörtern ist w nicht häusig, weil es ben alten und romanischen Sprachen ganz sehlt, es sindet sich nur in slavisschen (oft mit abweichender Aussprache), nordischen, orienstalischen und einigen andern Wörtern, z. B. Bestuschew, Charfow, Demidow (solche russische Namen werden auch wohl nach der Aussprache Bestuschesst, Charfoss, Demidoss geschrieben), Diwan, Ingwer aus zingiber verderbt, Karawane, Narwall, Newa, Rathenow (Rathenau), Treptow und viele andere auf -ow.

<sup>\*)</sup> W ist ursprünglich auch im Zeichen nichts anders als uu (so wie w aus zwei v besteht).

5. 91. Das b wird ber richtigen Aussprache gemäß geset und barf nicht mit t verwechselt werben.

In den ältesten Schriften findet sich b und t je nach der Mundart und Willfür ber Verfasser eben so vermischt angewandt wie b und p, im Mittelhochbeutschen wurde im Auslaut unter allen Umftanden t gefest, biefes aber bei ber Berlangerung, wenn bas t nicht bem Worte bestimmt angehörte, in b verwandelt g. B. Rat, Rabes; ausgenommen waren bie Formen von Zeitwörtern, welche einen kurzen Bocal ftatt bes langen annahmen (z. B. fniben bilbet geschniten, gerabe wie unser schneiben fich in geschnit= ten ummanbelt, ober wie leiben, fieben). Das Reuhoch= beutsche hat sich auch hier bestimmt für b ober t entschieden und behält ben angenommnen Buchstaben in ber Berlangerung bei; basfelbe gilt von den Beugungen und sonstigen Ableitungen, wo jedoch bie vorher erwähnte Ausnahme (schneiben - geschnitten) bemerkenswerth ift. Im Unlaut fieht b entweder allein ober mit r verbunden (ba, Dach, Dachs, Dambirsch eigentlich Tambirsch abb. Tamo allein auch lat. dama, Damm, Dank, bann, bar, barben, Darm, bas, bag, Dattel, Daube am Kag, bauchten, bauen in verbauen, dauern, Daum , Daune f. v. a. Flaumfeber , Daus , Dede, Degen, behnen, Deich f. v. a. Damm, beiben in gedeiben, Deichfel, Demant, Demuth, bengeln f. v. a. schlagen g. B. eine Senfe, benfen, benn, ber, berb, beuten, beutsch abd. biotist ober biu= tisk von Diot = Bolk, bicht, bichten, bid, Dieb, Diele, bienen, Dienstag, Dietrich, Dill eigentlich Till abb. Till mbb. Tille, Ding, bingen, Dinfel, Diptam lat. dictamnus, Dirne, Diftel, boch, Docht burch ben Gebrauch eingeführt eigentl. Tocht ober Tacht abb. Taht, Dode, Dogge, Doble, Dohne, Dolch, Dolbe, Dols mantel, Dolmetich, Dom, Donner, boppelt, Dorf, Dorn, borren, Dorich, bort, Dofe, Doft ober Doften, Dotter, Drache, Dred, brehen, brei, breift, breichen, Drillich, bringen, broben, Drohne, brobnen, brollig frang. drole, Droschfe flav. drozka, Droffel, Droft, bruden, Druse, Druse, bu, buden, bubeln, Duft, bulben, bumm, bumpf, Dune, Dune, Dung und Dunger, buntel, bunten, bunn, Dunft, burch, burfen, burre, Durft, bufter, Dugenb). - 3m 3nlaut fteht b immer nach gedehntem Bocal (Raden, roben Rebenform von reuten, Wabe, vergeuben u. f. w.); zu bemerken find noch: Ebmund; wibmen, wo es zwar nach geschärftem Bocal folgt aber ursprünglich wibemen (abb. wibamjan) beißt; Enbe f. v. a. Ausgang (Endzwed); Manbel, eine Baumfrucht, auch eine Angahl von 15 Stud besonders Getraibegarben (bavon Manbelfrahe); Berber (abb. Barib, vgl. §. 35); werden; bie Wörter auf -be (Surbe, Burbe, Sunde, Belubbe, Bebarbe, Bebaube u. f. w.). - 3m Austaut fteht b nicht oft nach Bocalen und amar nur nach gebehnten, bagegen häufig in geschärften Silben mit I und n verbunden, felten mit m und r (Rad, Ried, Bild, bald, Held, bulb, Gebulb, Schulb, Robold, Balb, Bilb, Band, fand, jemand, Sand, Band, Bind, hemb, wird und ward); besonders bemerfenswerth find noch: Mabb von maben, Magb (s. 35) und Jagb, welches nach jegiger Aussprache beffer Jacht geschrieben murbe aber bas b zum Unterschied von Jacht (schnellsegelndes Schiff) festhält; Tob hat regelrecht nach gebehntem Bocal ein b, allein es find besonders die Ableitungen zu beachten und nicht mit benen von tobt (S. 92) zu verwechseln (Tobsünde, Tobseind, Todesfall und alle sonstigen mit Tobes zusammengesetzen, tobfrant, töblich u. f. w.): bie tonlose Endsilbe - end ift nur barum zu beachten, weil sie bei Ableitungen bas b wohl aus Nachläffigkeit verliert (liebend, bebeutend, unbedeutend, bedeutenbft nicht bedeutenft, Unbedeus tendheit nicht Unbebeutenheit). Wo im Auslaut eine Berwechselung mit t zu beforgen ift, ba hilft bie Berlängerung bes Wortes mit ziemlicher Sicherheit aus, jedoch fann eine folche Berwechselung nicht leicht vorfommen, ba b nicht nach m und r, t nicht leicht nach n steht, beibe also nur nach I ebenmäßig eintreten können und die wenigen übrigen Kalle bald erschöpft sind. — Da b nicht leicht nach einem geschärften Bocal folgt, so fann auch nur selten eine Berdopplung besselben vorkommen, und in ber That ift Bibber (abb. Wibar) bas einzige hochdeutsche Wort biefer Art, wozu noch niederdeutsche Ausbrude fommen wie Trobbel, Pabbe f. v. a. Froid, Rlabbe b. i. ein Schmugbuch für Geschäftsleute. In Landbienft ift b naturlich nicht verdoppelt.

In Fremdwörtern sieht ein einsaches b z. B. in: Abresse, Accord, Blotade und andere auf -ade (Parade, Masserade, Kanonade); Confirmand so wie andre, die vom lat. -ndus, -nda herkommen (Eurrende, Agende, Eraminand b. h. ber eraminirt wird), wohl zu unterscheiden von denen, die aus -ns entstehen (wie Adjutant, Examinant b. h. der eraminirt, Concurrent); Rastheder, Muhamed (Muhamedaner), Parder vom lat. pardalis, spediren, Talmud u. s. w. Gar nicht ausgesprochen wird b z. B. in Plasond. Berdoppelt ist d unter andern in addiren (Abdition), Buddha, Edda, Pudding.

S. 92. Ein bt fann an sich gar nicht vorkommen sons bern nur in Ableitungen ober Zusammensegungen zufällig neben einander treten.

Das bt gehört zu ber überflüssigen Schreibweise, bie man früher anwandte, um einem Consonanten am Ende ber Silbe eine gewiffe verftärkende Barte ju geben (fo auch gf in Cronegf u. f. w.), g. B. Sanbt, Schwerbt. Mit Recht bat es bem b ober t weichen muffen, und nur in Stadt ift es beibehalten, wohl junachft gur Unterscheibung von Statt, wie wohl beide urfprunglich ein und basselbe Wort (f. v. a. Wohnungsstelle) sind; bie richtige Schreibung Statt wieder ein zu führen (bemn fo mußten wir nach bem abd. und mbd. Stat fcreiben), ift aber jest unausführ= bar, und es muß also bleiben. Anders verbalt es fich, wenn ber Wortstamm eines Zeitwortes auf b ausgeht und bierzu ein aus et verfürztes t tritt, so daß dadurch ein bt entsteht (besonders im Particip); hierhin gehören: beredt (aber beredfam und Beredfamfeit haben fein bt, weil fie nicht aus bem Particip fonbern unmittelbar aus bem Wortstamm gebilbet find); gewanbt (von wenden) mit allen bagu gehörigen Wörtern, als bewandt (baju gehört Bewandtniß, obwohl etwas ungewöhnlich gebilbet), verwandt (bazu ber und bie Bermandte, die Bermandtichaft), jugemandt; gefandt (Befandte, Befandt= fcaft); gescheibt, ein etwas feltsames Bort, von icheiben gebildet (f. §. 82)\*); tobt, welches, wenn es nicht einzig und

<sup>\*)</sup> Man konnte fich fast versucht fublen, es von icheuen ber zu leiten, b. h. burch Erfahrung icheu vor gefährlichen Dingen geworben, wo es benn geicheut hieße.

allein bes Unterschiebes wegen ein bt erhalten hat, für ein Particip von dem unüblichen toden = sterben an zu sehen ist, demnach s. v. a. gestorben (davon tödten, Todtschlag, Todtschläger, Todtheilung, Todtenacker, Todtenamt, Todtenbahre u. s. w.). Weniger üblich sind die übrigen zu harten Zusammenziehungen dieser Art wie befreundt statt befreundet, er empfindt statt empfindet, und sie werden besser vermieden. Die Zusammensetzungen wie Handtuch, Wandtafel, kundthun haben nichts Ausfälliges.

S. 93. Das t ift bem richtigen Gebrauch gemäß zu fegen und barf nicht mit b, th ober bt verwechselt werben.

Eine richtige Aussprache unterscheibet wenigstens im Anlaut ficher und bestimmt bas t von bem b; jenes steht hier auch entweder allein ober mit r verbunden z. B. Teig b. i. Brodmaffe oder überbaupt eine innige Berbindung von Trochnem und Keuchtem, Teich b. i. stehendes Wasser; Tinte, ein eingebürgertes Fremdwort vom lat. tinctus (tingo), bas auch in allen Sprachen fein t behält (ital. tinta, franz. teinte, span. tinta und tinto), darum nicht Dinte; Titel eingebürgert aus bem lat. titulus, Traber. Truchfeß (abb. Drubfago mbb. Trubfage) b. i. ber bie Schuffeln (Truben) auffest, Tufche aus bem franz. touche eingeburgert; Tute (nicht Dute, Dute, Tute) von tuten, weil fie aussieht wie ein aufgewickeltes Blas-Inftrument u. f. w. - Im In = und Auslaut fieht t nach gebehnten Bocalen (weit, Braut, laut), ober es folgt in geschärften Silben auf ein ch (Racht, Licht, fcblecht), ein f (Saft, Luft, Rraft), ein I (halten, felten, falt), ein m (Amt, samt), ein n nur in wenigen Fällen (ent-, ant-, binten, Ente), ein r (bart, Wort, warten), und nach & (haft, Baft, Roft, f. S. 110); Ableitungen wie Argt, Art steben gang vereinzelt. Da bie Berbal-Endungen - et und - ete (eteft, etet) oft in -t und -te verfürzt werden, fo tritt auf diese Art t fast hinter jeden Confonanten (geliebt, beredt, ichläft, geneigt, begt; fiebt, winfte, nimmt, finnt, ichrappte, verhungt); in Källen, wie ausgebreitetft bat man fich zu buten, ausgebreiteft zu schreiben. Dbwohl bie Berwechselung mit b im In- und Auslaut nur in einigen Stellungen möglich ift (vgl. §. 91), so herrscht boch gerade hier vielleicht die meifte Willfur in ber gangen Confonanten-Anwendung, und es mag baber rathsam scheinen, die erheblichften Fälle mit t auf zu führen, wodurch diesenigen mit b so wie biejenigen mit th von felbft erledigt werden \*): Abenteuer (aventura), Abt, (abbas), Alant eine Pflanze (Inula), alt, Amt, bie Borfilbe ant- (Antlig, Antwort), Anwalt von malten, Art; bie Endung -at in Beimat, Monat; Bardent, Bart, bie Barte, bie Baute, bas Beet, Belt (Baltifch), bereit (bereiten); -bert ober brecht abt. berht ober beraht (woraus Pracht) b. i. prach= tig, berühmt, in Eigennamen \*\*) (Albert, Albrecht, Edbert, Subert. u. f. w.); Bete, eine freiwillige Abgabe (Subsidie), auch im Rartenspiel üblich; Bete eine Pflanze (beta), beten (Gebet), Beute, Beutel, bieten (bot), Blut, Bort f. v. a. Rand, auch Schiffebort - wenigstens ift nicht ab zu sehn, warum dieses mit b geschrieben werden follte (vgl. §. 29) — auch die Borte; Boot, ber Bote, braten, Braut, ber Brite (Britanien engl. Britain); Brot flatt bes fruberen Brobt, bie Form Brob ift weniger mundgerecht; Brut (bruten), burtig (in ebenburtig, vollburtig), Demant ober Diamant verbeuticht aus bem lat. adamas, beuten, beutsch, Diet- (abb. Diot b. i. Bolf) in Dietrich, bort; die Ausgange -eit, -heit und -feit; eitel, Giter; die Borfilbe ent- (entbehren, Entschluß, entziehen), aber nicht mit Ende zu verwechseln, von welchem Endzwed fommt; auch bie Ableitungesilbe -ent (hoffentlich, wesentlich, wissentlich), wohl zu unterscheiden von -end in Abend, abendlich, Jugend, jugenblich; bie Ente, entern; Ernte von abb. Arnot (arnon = ernten) mbb. Ernet; bie Borfilbe et- (etwa, etliche); Euter; Fährte von fahren, auch Befährte (bagegen gefähr.

<sup>\*)</sup> Die Falle, wo b nicht erwartet werben tann, wie hinter ch, f, 8, ober in ber Ableitungsfilbe - et, bleiben naturlich fort.

<sup>\*\*)</sup> Man follte eigentlich berth erwarten, allein ba die Bebeutung bes Wortes verloren war, so wurde basselbe zu einer Art von Nachsilben heruntergebrückt, bagegen in Bertha tritt es als Stammwort auf und hat sein th, eben so in Bertholb.

ben b. i. Gefahr laufen); Falte (fältig), fertig, Fichte, bie Kinte (ital. finta, franz. feinte) b. i. listige Täuschung, Flat in Unflat, Flinte, Flote; Flut abb. Fluot, wird gewöhnlich Kluth geschrieben, tann aber bas b um so beffer entbehren, als biefes eine Bermanbichaft mit flieben andeuten murbe, auch bat man ichon vielfach bas h zu verbannen angefangen; Folter, fort (aber fürder und fordern), die Freite (von freien); bie Rurt (Frankfurt), eigentlich Ruhrt von fahren, allein ba bie Ableitung nicht nahe genug liegt, fo hat sich bas h verloren, bie Schreibung Furth fann nicht gebilligt werben; Gallert ober Gallerte, Gant f. v. a. Berfteigerung, ber Garten (aber bie Garben = Leibmache), gaten, gelten wovon unentgeltlich (aus entgelten, nicht von Gelb), gleiten (auch begleiten); ber Grat b. i. eine icharfe Rante, wovon Rudgrat, Grat= thier, Grate; Gurt (Gürtel), gut, halten, bart, bie Sart b. i. Wald (Sartriegel), hart in Reinhart, Reibhart (mbb. Nithard) u. f. w.; haticheln, Saut, heiter, heute, hinten, ber Birte, Bort f. v. a. Schat, hurtig, ber und bie But (buten), Iltif, Jacht ein schnellsegelndes Schiff, falt, bie Rante, Rarte aus bem lat. charta (verich, von Rarben = Beberbiftel), Rartoffel, Rater, Relter, fneten, Anoten, Robalt ein Mineral, Rraut, Rrote, laut, lauter, leiten = führen (verschieden von leiben = bulben), Leute, Malter, Mantel b. i. eine Bekleidung (versch. von Mandel b. i. eine Frucht ober eine Bablbestimmung), Martt, Marter, Meute (Meuterei), mit, Mörtel, Riet f. v. a. Ragel (nieten), die Riete, Drt; Partei (aus bem lat. pars eingebürgert), bavon parteiisch, ebenso bas aus bem franz. partie eingeführte Partie; Peitsche, Pfote, poltern, Pult, Puter b. i. Truthahn (verfc. von Puber b. i. feiner Staub), Raute (aus bem lat. ruta) eine Pflanze, auch ein verschobnes Biered; reiten, Rente (Rentner), reuten b. i. urbar machen, Gaat (ober Sat), Saite; Salat aus bem frang. salade, allein schon so frühe übergegangen, daß die Tenuis t statt ber Media b genommen wurde (ebenso Stanbarte ftatt Standarde von étendard); Sammet ober Sammt, ichalten, Scharte, Scheit b. i. Splitter, Scheitel (bagegen Sches hel), ichelten, Schlotb. i. Rauchfang, Schofolate (nach §. 27),

schreiten, schroten, Schulter, Schwarte, Schwert, feit, Seite (ju unterscheiben von Seibe und Saite), felten, Sinter (Mineral), Sorte, Spalten, Spat eine Rrantheit ber Pferde, fpat, Spaten, Splint, fpreiten, fputen, ftat (unftat, ftatig, ftate vgl. §. 63), ftreiten, Stute, Tabel, Tafel, Taffet, Tag, Talg, Talt, Tanb, Tanne, Tang, tapfer, tappen, Tafche, taften, Tage, Tau, taub, Taube, tauchen, taufen, taugen, Taumel, taufchen (täufchen), taufend, Teich, Teig, Teller, Tenne, Tep= pid, Teufel, tief, Tiegel, tilgen, Tinte, Tifch, toben, Tochter, Tob, toll, Tolpel, Ton (betonen), Tonne, Topf, Torf (zum Brennen), tofen, traben, trage, tra= gen, trampeln, Trappe (ein Bogel), Traube, trauen, Trauer, Traufe, Traum, traun, traut, treffen, treiben, trennen, Trense, Treppe, Trespe, treten, treu, Trichter, triefen, Triller, trinfen, trippeln, troden, Trobbel, tröbeln, Trog, trollen, Tropf, Tropfen (tropfen), Trof, Troft, Trott, Trog, trube, Truchfeg, Truffel, Trug (trugen), Trummer, Trumpf, Truthahn, Tud, tudtig, Tude, Tufftein, Tugenb, Tulpe, tum= mein, tunden, tunten, tupfen, Turm porichlagemeife für Thurm (f. S. 39), turnen, Turteltaube, Tufche, Tute, unten und unter, Bater, walten, Balter (§. 39), mars ten (bie Warte), -warte, maten (bagegen bie Babe), weit, weitläuftig (nicht weitläufig), Belt, Binter, Birt (vorschlagsweise für Wirth, ba es eine unhaltbare Ausnahme bilbet wie Thurm, man vergleiche fonst hirte, Wort u. f. w. §. 39), Wirtel f. v. a. Duirl, Wildbret, Witme (nicht Wittme) abb. Bibawa mbb. Witeme, Wort, gart, Beit, Belt, Belter, Beter, Bote, zwitfchern.

Nach einem geschärften Bocal wird t, wenn es nicht schon mit einem andern Consonanten verbunden ist, der Regel nach versdoppelt, und dies ist um so weniger zu verwechseln, da t mit nur sehr wenigen Ausnahmen immer nach geschärften Bocalen folgt, daber nur in einigen besondern Fällen (s. §. 91); als Beispiele mösgen dienen: Brett, dessen geschärfte Aussprache der gedehnten vor zu ziehen ist; Drittel, Gott, Hagebutte, Heisentott.

Rutter, matt, Mitte, schattiren, Schritt, Unschlitt, Witthum (nicht von Bitwe sondern mit widmen verwandt) u. s. w. Dieses tt bleibt auch in den unmittelbaren Ableitungen z. B. göttlich, unerbittlich, sittsam. — Durch Jusammensseyung kommen oft zufällig tt zusammen, z. B. Brotteig, Schwertträger, Nachttisch (wohl zu unterscheiden von Nachstisch). Würden auf solche Art drei t sich tressen, so wird eins derselben weggeworfen (s. 42), z. B. Mittag, Bettuch. In räth, verräth, geräth (von rathen, verrathen, gerathen) fällt sogar das t der Endung aus, um die unaussprechbare Häufung des t zu vermeiden, allein im Grunde ist diese Regelwidrigkeit nicht zu billigen, und es wäre besser, rätht, verrätht, gerätht zu schreiben, wenn nicht der Gebrauch bereits für jene Schreibung sich ganz entschieden hätte.

In Fremdwörtern wird t bem Gebrauch ber Grundspraden gemäß gesett, und man hat ebensowohl eine Bermechselung mit tt als mit th zu vermeiben, z. B. bie Wörter auf -ant und -ent, welche Participe bes Prafens find und nicht mit ben Parti= cipen bes Future auf -and und -end zu verwechseln find (Commandant, Inquirent, Abjutant, Referent u. f. w.), sowie auch andre, die nicht von Berben tommen (Elephant, Chiromant, Ce= ment, Compliment); bie Borter auf -at, aus bem lat. -atus, bem griech. -arns, oder ähnlichen Endungen entstanden (Candidat, belicat, Pirat, Senat, Tractat, woran sich Nachbilbungen reiben wie Granat von granum, Magnat von magnus, Salat vom franz. salade, Spinat vom ital. spinaci u. f. w.); die Wörter auf -et, meistens aus griechischen Wörtern (auf -nons) ober lateinischen (auf -etus, -etum) entstanden (Amulet, Athlet, complet, Decret, Romet, Planet); Borter auf -it ober -ite (Appetit, Banbit, Commandite, Credit, Profit, Bifite); ferner Amarant griech. άμάραντος (also nicht Amaranth), Amiant griech. άμιαντος, Atmospare, Atom, Autor (Autorität), Batift, Compote, Coterie, Diat (Diatetif), Betman, Rartaune aus quartana verberbt, Ratafter (fo wie alle mit Rata- beginnenden Wörter), Ratechet, Rathete, Lateran, Levante, Literatur (beffer als Litteratur), Malta (beffer als Maltha, also Malte= fer), Mammut, Mirte (Myrte), Platina und platiren

(nicht plattiren) von fpan. plata, Staket, Tapete, Bibet u. f. w. - Wo in frang. Wörtern bas t gar nicht gebort wirb. muß es nichts besto weniger geschrieben werben, namentlich in ben Endungen -at, -et, -it, -ot, -ut, -ant, -ent (Etat, Eclat, Buffet, Cabriolet, Filet, Debit, Lit be Justice, Petitmaitre, Tricot, Debut, Ragout, Amendement, Arrondissement, Couvert, Ressort, Portrait u. s. w.). — Verdoppelt wird t nach ber Herstammung 3. B. in Atteft, ballottiren, Batterie, Cafematte, Cittabelle, compromittiren, bilettiren (Dilettant), Fregatte, Littorale, Ottomane, Trottoir. Besonders bemerfens werth find die Endungen - att, - ett und - ott (auch in den frang. Wörtern mit folgendem e), die in ihrer Grundsprache bereits bas tt haben (Amoretten, Bajonett, Ballett, Banferott, Banfett, Baffett, brutto, Clarinette, Corvette, Cotelette, Courbette, Duett, Etifette, Fagott, Falsett, Florett, Rasfett, Langette, Marionette, Schalotte, Silhouette, Spinett u. f. w.). Auch wo in franz. Wörtern ein einfaches t steht, diefes aber im Deutschen die volle Betonung erhalt, wird nach unfrer Regel bas t nach geschärftem Bocal verdoppelt (f. S. 27), g. B. bigott, brunett, honnett, hugenott, Lazarett (bie Schreibung Lazareth beruht wohl auf einem Migverständnig, ba weber bas frang. lazaret noch bas ital. lazzeretto eine Veranlassung bazu giebt), Menuett, Mi= narett, Parfett, Schafott u. f. w. - Bulegt verdient Erwähnung, daß nach lateinischer Art ti vor einem Bocal ben Rlang unfres gi bat, baß wir aber, insofern bas Fremdwort nicht etwa eingeburgert ober febr angenähert ift, die ursprüngliche Schreibung beibehalten muffen (z. B. Absolution, Ambition, Caution, Disputation, Execution, Interpunction, Lection, Nation, Obligation, Patient, Portion, Revolution; Spedition eigentlich Spedizion vom ital. spedizione, allein da auch das lat. Expedition, wovon jenes ital. Wort ftammt, bei uns üblich ift, fo ift bie Schreibuug mit ti nicht zu verwerfen; Station, Bariation). Ein Wort wie Dalmatien konnte man recht wohl Dalmagien fcreiben, wenn nicht die Ableitung balmatifch im Wege ftanbe. Wohl zu unterscheiben von biesem ti ift fi in Wortern, bie lateinisch -sio haben, wie in Afcension, Collision, Commission, Confusion, Pension u. f. m.

5. 94. Ein th folgt bem Gebrauch und fieht in beut= fchen Wörtern nur in einer gebehnten Silbe.

Ursprünglich brudt th einen eignen laut aus (bas gehauchte t), für welchen ein besondres Zeichen fehlte. 3m Mittelhochdeut= ichen verschwand biese Bezeichnung gang, im Neuhochbeutschen nahm man fie wieber auf, jeboch nicht, um eine Afpirate aus zu bruden, benn eine folche fehlt bem Neuhochdeutschen für bie Lingualen ganglich, wie an einem andern Orte weitläuftiger zu entwickeln fein wird, sondern aus bem einzigen nicht eben schlechterbings tabelnewerthen Grunde, um im In = und Auslaute die Debnung bes Bocals bervor zu beben. hierbei ift ersichtlich, bag bie von frühen Zeiten ber langen Gilben gang besonders bas th erhielten (man vergleiche Rab, beffen a früher furz war, mit Rath, beffen a ftats lang gewesen ist), seboch ging man immer weiter und behnte bas th auf viele Fälle aus, die basselbe füglich entbehren fonnten. Als Dehnungsbezeichnung ist besonders bemerklich, daß t das h gewiffer= maßen an fich heran giebt, auch wenn bie Stellung ursprünglich eine andre ift: so bebalt bluben awar in feinen Berbal-Formen bas b an bem gehörigen Orte (blübt, blübte, geblübt), allein bei entfernterer Ableitung tritt bas b binter't (bie Blutbe, eben fo Nath und Drath von nähen und breben); nur Kahrt macht eine Ausnahme, benn bas zwischenstehende r murbe fein Sinberniß bes th sein (man vergleiche werth). In geschärften Silben scheint mir bas th burchaus nicht an seinem Plate, und ich habe fein Bebenken getragen, bie allein ftebenden Thurm und Wirth zur Schreibung ohne b (f. vor. S.) vor ju folagen. Auch in unbetonten Silben fann ich th nicht billigen, und ba bie Nachfilbe -at wirklich in Seimat und Monat unbetont gesprochen wird, so möchte ich auf bie Schreibung Beimat und Monat (val. S. 43) bringen, benn obwohl Beimat abb. Beimote (Beimuoti) mbb. Beimuot beißt, also auf gange ber letten Silbe schließen läßt, so ist boch diese nach und nach zu einer tonlosen Nachsilbe verfürzt (Monat abd. Manob mbd. Manet macht überhaupt gar feinen Anspruch auf th); bagegen gebort in Beirath bas r zu rath (Stamm bim, biwi = Beirath, biwjan ober bijan = heirathen) und letteres ift sowie im Abd. fo auch

im Rhb. gebehnt, behält also bas th (heirathen, Berheirathung u. f. w.); Bierath (mbb. Bierot) fonnte eber bas b abmerfen, allein bem fieht die entschieden gedehnte Aussprache im Wege, indem Bierat eine abnliche Betonung wie Monat voraussegen liefe. Eben so nehmen bie Ausgange - uth (-muth) und -thum eine unbestrittne Dehnung in Anspruch und behalten barum ihr th. Demnach fieht th in: Armuth (abd. Armuot), Athem, Bluthe. Drath, Gluth (von gluben, f. oben), Beirath, Loth und bavon (in ber Bedeutung Senfblei) Lothse b. i. ber Lenfer eines Schiffes, Romthur, Roth, Mauth (Mauthner), Meth, miethen (Miethe), Muth (muthig, zumuthen, vermuthen u. f. m.), Noth, Pathe, Rath (rathen, Rathsel), roth, Ruthe, Schultheiß, Spath b. i. ein Mineral (Ralfspath u. f. m.), Thal, Thaler, ber Thau, Thee, Theer, Theil (theilen), theuer, Thier, Thon (b. i. eine weiche Erdart), der Thor, bas Thor, Thran, Thrane, -thum (Papfithum, Raiserthum, Reichthum), thun (That), Thure, Ungethum, Wermuth (abb. Wermuota), werth, Wismuth, Buth, Bierath.

Unter ben Fremdwörtern ift besonders benjenigen aus bem Griechisch en bas th eigen (3. B. Aether, Anathema, Anthologie, Anthropologie, Antipathie, Antithese, Apathie, Apothete, Arithmetif, Atheift, Athene, Athlet, authentisch, Bibliothet, Chrysolith, Chrestomathie, Diphthong, Dithyrambe, Enthusiasmus, Gagath, Ratharine, Ratheber, Kathete, katholisch, Labyrinth, Lethe, Lethar= gie, Litho- 3. B. Lithographie, Logarithme, Mathematif, Methode, Misanthrop, Raphtha, Drnithologie, orthodox, Orthographie, Pantheismus, Pantheon, Panther, Pathos, Philanthrop, Phaëthon, Pythagoras, Pythia, Sympathie, Thalia, Theater, Thema, Themis, Theolog sowie alle mit Theo- anfangenden, Theorie, Thes riaf, Thermometer, Thefeus, Thymian, Thyrfus, Traganth [von τραγάκαυθος, also nicht Tragant], Xanthippe). hierzu kommen noch einige hebraische und sonftige orientalische Worter (Sabbath, Bebaoth, Zenith). Wo ein tth nothig wird, muß basselbe gefest werben, g. B. Matthias (Gallimatthias). In Eigennamen wie Sereth und Pruth folgt die Schreibung gleichfalls bem Gebrauch, ohne bag ein bestimmter Grund nöthig ware.

5. 95. Das e barf gar nicht in echt beutschen ober ganz aufgenommnen Wörtern angewandt werben, sondern nur in benjenigen Fremdwörtern, welchen es zufommt.

Man fann nicht behaupten, daß c ein fremder ober insbesondre ein lateinisch er Consonant sei, er ift bies nicht weniger und nicht mehr als bie meiften übrigen, b. b. er wurde von jeber in ber beutschen Schriftsprache gebraucht und zwar um ben geschloßnen Gaumenlaut (bie Tenuis unter ben Rebllauten) zu bezeichnen (3. B. Ronig beißt abb. Chunine, mbb. Runic ober Runec). Allein ba sich bas ursprunglich griechische f mehr Eingang verschaffte, fo murbe einer von beiben Buchstaben gang überfluffig. Zumal seit sich mit c die zischende Aussprache vor e und i ver= band, erhielt dieser Consonant immer mehr Unsicherheit und am Ende bie größte Willfürlichfeit in ber Anwendung. bochdeutschen sieht z. B. im Anlaut in ber Regel f, im Auslaut c, ober wo ber Zischlaut ausgebrückt werben foll (namentlich in Wör= tern aus romanischen Sprachen), wird c und g (Celle und Belle) burch einander gebraucht. Im Reubochbeutiden bat man balb bas c ber Regel nach aufgegeben, jedoch namentlich in Eigennamen immer noch einen zu großen Gebrauch bavon gemacht. Laffen wir nun die Frage über die Deutschtumlichkeit bes Buchstabens als mußig gang bei Seite, fo tritt um fo entschiebner bie awitterhafte Doppelnatur besselben (als Rehl= und Zischlaut) her= por und läßt ihn burchaus verwerflich erscheinen. bemnach unfre Schriftsprache f ober g auf ber einen Seite und g auf ber andern bereits ohne Wiberspruch ftatt bes c eingeführt hat, und so wie auf seine völlige Verbannung in allen echt beutschen Wörtern und in ben völlig eingebürgerten Fremdwörtern mit ausnahmloser Regelrechtigfeit zu bringen ift, so muß auch seine lette Schutzwehr, ben es noch in ben Eigennamen gefunden hat, befampft werden. Bon Kamiliennamen braucht bierbei feine Rebe zu fein, benn biefe find außer bem Gefet (s. 5) und folgen boch von felbst am Enbe bem richtigen Antriebe. Allein in Vornamen, in ben Bezeichnungen von Ortschaften, Rluffen und Gebirgen muß es febr befremben, wenn wir sogar im Widerspruch mit der Aussprache

(3. B. Cothen) bas c finben, und bie völlige Berbannung aus biesen ift als Regel an zu nehmen (man vgl. unter f und z bie einzelnen Fälle). In Fremdwörtern aus bem Lateinischen jedoch und ben romanischen Sprachen muß bas c (im Nothfalle mit Cebille) beibehalten werden; eben so in ben griechischen, welche in lateinischer Form auftreten (f. S. 12). Die meifte Schwieriakeit bieten bie angenäherten Fremdwörter bar, welche oft eine Bertauschung bes c mit t ober z nothwendig, oft zweckmäßig machen (vgl. S. 24 ff.). Es mogen bemnach bie bemerkenswertheften Ralle mit c ober cc folgen, um theils eine Uebersicht und Bergleichung mit f und g zu gewähren, theils etwaige Bemerfungen bei gu fugen: abstract (Abstraction), Accent (accentuiren), Accident, acceptiren, Accessift, Accessit, Accise, accommobiren, accompagniren (Accompagnement), Accord, accouchiren (Accoucheur), Act (Acten, Actie, Acteur, Action, activ, Activum, Actrice, Actuar, Actus), accreditiren, accurat (Accuratesse), acquiriren (Acquisition), Abjectiv, Abjunct, abvociren (Abvocat), Aequinoctium, afficiren (Affect, Affection, affectiren, Affectation), Affliction, Annonce (annonciren), applici= ren (Application), Arcabe (frang. arcade, in ber Aussprache angenähert, fonnte barum beffer Urfabe gefdrieben werben vgl. §. 27), Arcanum; Ascet (ascetisch, Ascetif) obgleich griechifch boch in lateinischer Form (§. 12), beffer gesprochen und gefdrieben Astet (astetifd, Astetit); Asfpect, affecuriren (Affecuration), affociiren (Affociation, Affocie'), Auscultator, Auspicien (beffer Auspizien, zumal da man es auch in Aufpig abfürzen fann), Avance (avanciren), Ba-Tance, Balcon, Banco, Barricabe (auch Barrifabe, S. 27), Biscuit, Bivouac, Bracelet, Broccat, Cabale (nicht von Rabbala sondern durch ein Afrostichon aus dem Anfangebuchstaben ber Minister Carle II. von England entstanden), Cabaver, Cabeng (auch Rabeng megen ber Unnaberung), calciniren, Calcul (calculiren), Calembourg, Calibat, Calmus, Calville (beffer Ralville), Camee (auch Ramee), Cameralift, campiren (Campagne), Canapee (auch Ranapee), Canbelaber (beffer Ranbelaber aus candelabrum), canbiren (beffer fandiren, jumal ha unfer Ran=

bis, frang. candi, bereits eine willfürliche Aenderung barbietet, vgl. S. 28), Canbibat, Canevas, Cantate (auch Rantate), Canton, Cantor, Cangone (auch Rangone), Cap (auch Rap und zwar vor zu zieben, ba wir z. B. Rapland bilden), Capital (auch Rapital, Rapitalift), capituliren, Caprice, Capriole (auch Rapriole), Carafe (Carafine), Ca= ravelle, Carbonade (auch Rarbonade), Carbonaro, Carcer (auch Rarger), Carbamom, Carbinal (auch Rarbinal), Caricatur, Carnaval, Carolin, Caroline (auch Raroline, Rarline), Carreau, Carrière, Carroufel, Carton, Casematte (auch Rasematte), Caserne (auch Raferne), Cafino, caffiren b. i. ungiltig machen vom frang. casser ober ital. cassare (bavon Cassation), Castagnette, Caftell (Caftellan), Caftor, Caftrat, Cafferolle, Cafur, Casus, caviren (Caution), Cavalier (beffer Ravalier), Cavallerie (ital. cavalleria, auch Ravallerie, Ravallerift), Cavatine (auch Ravatine), Catafalt (nicht etwa griech. fonbern frangöfisch catafalque ital. catafalco, ber veranberten Enbung wegen mare auch Ratafalf nicht unrichtig), Cebille, Cement, cenfiren (Cenfor, Cenfur), Cent (pro Cent ober Procent), Centifolie, Centrum (Central=), Centurie, Ceremonie (Ceremoniell), Cervelat (= Burft), cebiren (Ceffion), Cen= time, Cicorie (auch Zichorie), circuliren (Circular), Circumfler, Circus, cifeliren, Ciftercienfer (frang. cistercien, boch auch bieses von bem lat. Namen Cistertium franz. Citeaux), Cifterne (auch Bifterne), Citabelle (auch Bita= belle), citiren (Citat), cito, Citrone (auch Bitrone), ci= vil, Clarinette (auch Rlarinette), claffificiren, clau: fuliren, Claufur, Claves (Claviatur, aber Clavier beffer Rlavier), Clerus (Clericus), Client (auch Rlient), Club (ober Rlubb), Cocarbe (auch Rofarbe), Cochenille, Co= ber, Cognac, Coborte (auch Roborte), collationiren, Collecte, College (auch Rollege), Colli, collibiren (Collision), Colonie (auch Rolonie, Rolonist), Colonne (auch Rolonne), Colporteur, coloriren (Colorit), com= biniren (Combination), Comitat, Comitee, commandiren (Commandant, Commandantur, Commandite), Commende (auch

Rommenbe), Comment, commentiren (Commentar), Commercien = (auch Commerz), committiren (Commis, Commis far, Commission), Commobe (auch Rommobe), Commobore, Commune (Communale), Communion, communiciren. compact, Compagnie (Compagnon), Comparativ, Compaß (auch Rompaß), competent (Competenz), complet, Compliment, Complott (beffer Romplott), componiren (Composition, Componist), Compote, compromittiren, Comptoir, Comte (Comteffe), concav, Concept, concret, Concert, Concil, Conclave, Concordang (Concordat), concurriren (Concurrent, Concurrenz, Concurs), Condition, Conditor, condoliren (Condolenz), Conducteur, Con= buite, Confect, Confereng, Conferve, Confession, confirmiren (Confirmation, Confirmand), confisciren (Confiscation), Conflict, confrontiren, confundiren (Confufion), Congregation, Congres, conjugiren (Conjugation), Conjunction (Conjunctiv, Conjunctur), Connetable, Conrector, confcribiren (Confcription), Confeil, Confens, confequent (Confequenz), conferviren (Confervation), confiftent (Confiftenz), Confiftorium, Confole, Confonant, Conforte, Conftabler (aus constabularius, beffer Konftablet), conftituiren (Conftitution), conftruiren (Conftruction), Conful, consumiren (Consumtion), Context, Continent, Contingent, Conto, contrabiren (Contract), Contraft (frang. contraste, auch Rontraft), Contres, contribuiren (Contribution), controliren (Controle, Controleur), Contumag (auch Kontumax), conveniren (Convent, Convention), conver= firen (Conversation), conver, Convoi (convoiiren), Convuls . fion, Copie (coviren, auch Ropie, fopiren), Copula, (copuliren), coquett (beffer fofett), Corbon, Corbuan (frang. cordouan, beffer Rorbuan), Cornett (beffer Rornett), Corporal (beffer Rorporal), Corporation, Corps, corpu-Ient, correspondiren (Correspondenz), corrigiren (correct, Correction, Corrector, Correctur), Corfett (beffer Rorfett), Cortes, Corvette (auch Rorvette), Coftume, Cotelette, Coterie, Coulisse (auch Rulisse), Coupon, Cour b. i. Sof, Cours, Coufin (Coufine), coupiren (Coupé), Couvert,

Creatur (auch Rreatur), Credit (Creditiv), Creme, Cretin, Crimen (criminell, Criminal=), Crocus, Crucifix, Cu= bus (Cubit, beffer Rubit), Cultur (cultiviren), Cur b. i. Beilung (curiren), Curatel, Curie (auch Rurie, Curial= ober Rurial=), Currende (auch Rurrende), curforisch (auch furforisch), Chane b. i. Kornblume, Chlinder, Ch= flope (beffer Ryflope), Cymbel, Cynifer (cynifch, beffer Rynifer und fynisch), Cypresse (auch Zipresse), Cythere, Decan (Decanat), December (auch Dezember), becerni= ren (Decret, Decernent), Decimal= (auch Dezimal=), beci= miren (auch bezimiren), beclamiren (auch beflamiren), beclariren (auch beflariren), becliniren (auch beflini= ren, bagegen Declination eben fo Declamation und Declaration, weil biese Formen febr frembartig find), becoriren (wie vor.), bediciren (auch bedigiren, aber Dedication), Defect, belicat (beliciös auch beliziös), Demarcation, bepreciren (auch bepreziren), bictiren (auch biftiren, Dictator), Dictionaire, Diligence, Dioces (auch Diozes), Director, Discant (auch Disfant), Disciplin (auch Disgiplin, biszipliniren), Disconto, Diffrict, bisoret (Discretion), bociren (Doctor), Document, Duc (Ducheffe, Ducat), Ebict, Effect, Clafticitat (auch Elaftizitat), Clectricität (auch Eleftrigität), Escorte (escortiren), exact, excentrisch (auch exzentrisch), Exces, Excelleng, - excommuniciren, executiren, exerciren (Exercitium), fabriciren (auch fabrigiren), Fabricant (auch Fabris fant), Façabe, Face (Facette), facit (Factum, Factor, Faction, factisch ober fattisch), Ragon, Racsimile, Facultät (auch Satultat), Faience, Falconett (beffer Faltonett), Fiacre, Fiscus (Fiscal ober Fistal), Fiction, flectiren (auch fleftiren), Franc, Franciscus (Franciscaner ober Frangis: faner), franco, fresco, Garcon, hocuspocus (bem lateinischen in ber Form anbequemt und barum so zu schreiben), Spacinthe, Imperfect, Indicativ, Infect (auch Infeft), Inftinct (auch Inftinft), Interjection, Interpunction, inactiv, Incarnat, inconsequent (Inconsequenz), incliniren (auch inkliniren, Inclination), indirect,

indiscret (Indiscretion), Instruction (instructiv), Lection (Lecture, auch Lefture), Licentiat, Liceng (auch Ligeng), Lictor, local (Localität, lociren), Lucifer (auch Lugifer), Maculatur, Manufactur, Manufcript, Medicin (auch Medizin), Medifance, Medoc, Mesalliance, Miscelle (beffer Misgelle), modificiren, Munizipal=, Muscat= (auch Mus= fat=), musiciren (auch musigiren, Musicant auch Dusi= fant), Rarciffe (beffer Rargiffe), Ruance, Dbject, Dc= tan, October (auch Oftober), obscon, obscur, Occident, Deean (auch Dzean), Octroi, oculiren (auch ofuliren), officiell (beffer offiziell), Officiant (Offiziant), Df= ficin (auch Offizin), Officier (beffer Offizier), Opti= cus, Drcus, Pact, Patricier (beffer Patrigier), Percuffion, Perfect, Perspectiv (auch Perspettiv), Pocal (beffer Potal), Police, Praceptor, Pradicat, Princip (beffer Pringip), Procent (f. Cent, auch Prozent), Pro= cef (auch Prozeff, processiren oder prozessiren), Proces= fion (auch Prozession), produciren (Product, productiv), Project, Prorector, Protocoll (auch Protofoll), Pro= tection, Publicum, radical (auch radifal), recenfiren (Recensent, Recension), Recibiv, recitiren (auch regitiren, Recitation, Recitativ), reclamiren (Reclamation), recognos= ciren, Recrut (beffer Refrut, recrutiren beffer refrutiren), Rector (Rection), Redacteur (Redaction), reduciren (Rebuction), reflectiren, Rencontre, Renonce, Republica= ner (auch Republifaner), Rescript, Respect, Resource, Sacrament, Sacriftei (beffer Safriftei, Sacriftan beffer Safriftan), Saculum (Gacular=), Sanction, Satisfac= tion, Sauce, Scala, Scapulier (auch Skapulier), Scene, Scrofeln (lat. scrofulae, beffer Strofeln), Schlla, Scorbut, Scorpion, Scribent (Scriptur), Scrupel (auch Sfrupel), Secretar (beffer Sefretar), Sect, Secte (auch Sefte), Secunde (auch Sefunde), Service, Societät (auch Sozietät), Spectatel (beffer Spettatel), Species (Special=), specificiren, speculiren, Subtraction, Zact, Tinctur, Tractat, Tricolore, vacant, Batican, Bicar, Bicomte (Bicomteffe), Bictualien, Biscount, Bocal, Bocativ, vociren (Vocation). — Daß c in Fremdwörtern, besonders französischen, oft einen abweichenden Klang hat, übt natürlich auf die Schreibung keinen Einsluß aus, sondern wir schreiben Glacis, Malice u. s. w. Die Eigennamen bedürfen keiner ferneren Erörzterung, da sie, in so fern ihre Bildung ganz fremdartig ist, auch ihre Schreibung und darum c behalten, z. B. Angelica, Beznedict, Caesar, Campeche, Canaria (aber Kanarienz Bogel wäre der Annäherung wegen nicht unrichtig), Ceres, Clemens, Concordia, Constantia (aber Konstanze, Ronzstantinopel), Cupido, Maecen, Marcius (zu unterscheiden von Martius), Mercur, Mucius, Sulpicius, Victoria, Bulcan (dagegen vulkanisch wäre nicht unrichtig). Daß auch die griech. Eigennamen mit lat. Form ein c behalten, ist aus dem Früsheren bekannt, eben so daß Wörter aus ganz fremden und unbekannten Sprachen das c nicht bekommen (z. B. Kurilen, Karaiben).

5. 96. Das f wird ber Aussprache gemäß in beutschen Wörtern so wie in eingebürgerten und selbst in vielen angenäherten Fremdwörtern gesett, ferner auch in allen solchen Fremdwörtern, benen es bereits in der Grundsprache zukommt.

Das f als ber geschloßne Kehllaut steht in beutschen Wörtern vor Bocalen und I, n ober r anlautend, in- und auslautend aber nach gebehnten Bocalen ober gleichfalls nach I, n und r. Die einzige Schwierigkeit könnte darin liegen, daß einige Wörter zwischen Dehnung und Schärfung schwanken, wo denn der beste Gebrauch entscheiden muß; nur einigen Mundarten ist die Berwechselung mit g möglich. Als Beispiele mögen dienen: Bake d. i. ein zeuerzeichen für Seekahrer, blöken, Ekel, Haken d. i. ein gefrümmstes Eisen, Höker niederd. s. v. a. Rleinhändler (davon hökern), Laken, Luke niederd. s. v. a. Dessnung zum Durchsehen (lugen), Rabeltau, Rar in Karfreitag (Kar-Tag, Kar-Britag) und Karwoche, Karausche, Karren, Kauderwälsch, Rauz, Kelter, klar, Knie, knistern, Kolkrabe, Köther d. i. Bessiger eines Kothes ober kleinen Grundeigenthums (davon Rothsches), niederd. heißt ein solcher Kötter und der Besig Kotten),

Rraten b. i. ein fabelhaftes Seethier, frant, Rriebs in manden Gegenden f. v. a. Kerngehäuse, Rronsbeere nieberd. für Preiselbeere, Rufuf, Marte (Mart, Martgraf, marfiren), pofeln, spufen b. i. übernatürlich erschreden, takeln (Takelwerk, nicht Tafelage), Talf u. f. w. — Defto mehr Schwierigfeit erbebt fich bei ben Fremdwörtern. Die völlig aufgenommnen erhalten unter allen Umftanden ein f, wie Rorper, Rrone, Rreibe, Rammer, flar, Raiser. Die Fremdwörter aus folden Spraden, benen ein f fremd ift, behalten ihr c (f. v. S.), find fie aber unfrer Sprache angenähert, fo muffen fie theils wegen ber Ausfprache ein f erhalten, theils befommen fie es, um fie noch ent= ichiedner zu verdeutschen; besonders wenn sie unentbehrlich ober auch nur nütlich sind, fo fann es nur im Bortheil ber beutschen Sprache liegen, sie mit ben übrigen Wörtern in größere Uebereinfimmung zu bringen (vgl. §§. 24-28). Hierzu kommen alle ariechischen Wörter, benen bas t icon in ihrer Sprache guftebt, es sei benn, daß eine lateinische Form das c nothwendig mache; ferner bie Wörter aus allen morgenländischen Sprachen, benen c gleichfalls fremd ift; endlich bie Wörter aus gang unbefannten Sprachen ober von nicht zu ermittelnder Abstammung, die beibe nach ben Gefeten unfrer Schreibweise behandelt werden (§§. 22-23). Hieraus ergiebt fich eine bedeutende Zahl von Wörtern, welche regelrecht mit f geschrieben werden muffen aber bennoch bisher bebeutenden Schwankungen unterlagen; eine möglichst vollständige Aufgablung berfelben wird nöthig fein\*): die Wörter auf -at, entstanben aus -acum, -aca, -aco, wie Salmiat (sal ammoniacum), Theriaf (theriaca), Pastinaf (pastinaca), Portulaf (portulaca), Tabaf (span. tabaco); Afrifa und Amerifa ungeachtet ber lat. Herleitung und Form beffer als Africa und America, besonders ba sich ganz beutschthumliche Ableitungen finden wie Afrikaner, amerifanisch u. f. w. Afabemie griechisch (Afabemifer, afabemisch), Afazie aus acacia angenähert, Afelei ebenso aus aqui-

<sup>\*)</sup> Hierzu sind aus bem Berzeichniß bes vorigen &. unter c nur biejenigen genommen, beren Schreibung mit t ich für bringend wünschenswerth halte.

legia, Afustif griech. (afustisch), Alkohol und Alkali arabisch, Alfoven wahrscheinlich aus dem span. alcoba angenähert, Anetbote (gr.); antif (antiquus ober frang. antique, S. 25), aber Antiquität; Apofalypse (gr.), apopleftisch (gr.), Apri= fose aus bem lat. apricus völlig angenommen (§. 28); äqui= vot lat. aequivocus (ober equivoque franz. équivoque, jenes ift aber bei weitem vor zu ziehen), Architeft (gr., bavon archi= teftonisch und — trop ber lat. Endung — Architeftur), Ari= ftgfrat (gr., Aristofratie, aristofratisch), Arfabe (§. 27), Ar= fadien (arfabifch, gr.), arftisch (antarftisch, gr.), Arftur (gr.), Arraf ober Raf mahrscheinlich indischen Ursprunge (§. 22), Arfenit (lat. arsenicum, §. 25), Artifel (lat. articulus, §. 25, aber articulien ware nicht unrichtig), Aurifel lat. auricula, Autobibaft (gr.), Autofrat (gr.), Bafel (baculus §. 26), Barte (vom neulat. barca, §. 26), Barritabe (§. 27), Ba= filifa (gr.), Bafilist (lat. basiliscus), Bibliothef (gr. barum auch Bibliothefar), Blanfett mit andern Fremdwörtern analog gebildet sonft beutsch, blofiren ital. bloccare und Blofabe ital. bloccata (bas cc braucht nicht in d über zu gehen, weil bie erste Silbe ben Ton nicht hat, auch barf man nicht an bas echt beutsche Blodhaus benfen, welches nichts damit gemein bat), Bosfett (frang. bosquet, §. 27), bufolisch (gr.), Chronik aunächst aus bem lat. chronica, Daftyle (baftylifch, gr.), De= fabe (gr.), Demofrat (Demofratie, bemofratisch, gr.), Diafon (gr.), Dialeft (Dialeftif, bialeftifd, gr.), Diatetif (gr.), Di= baftif (bibaftisch, gr.), Domestif (franz. domestique, §. 25), Eflipse (gr.), Efloge (gr.), Estimo (s. 22, nicht nach franz. Art Esquimaur), Etifette (frang. étiquette, S. 27), Fabrif (frang. fabrique, baber auch Fabrifant, obwohl Fabricant nicht unrichtig mare, eben so Fabrifat, vgl. §. 94), Falfonett ital. falconetto (beffer Falfaune neulat. falconium), Felufe (ital. feluca), Flanke aus bem franz. flanc angen.), Gymnastik (gr.), Harlefin (aus bem ital. arlecchino angen. bavon Harlefinade), Sarmonifa (gr.), Befatombe (gr.), Beftif (heftisch, gr.), Sypothet (hypothefarifch, gr.); bie Wörter auf -if, zunächst aus ber lateinischen Endung -ica hervorgegangen aber griechischen Ur= forungs (z. B. Arithmetif, Ethif, Grammatif, Mathematif, Metaphysif, Musik, Rautik, Physik, Technik), erhalten bas auslautenbe t ber Regel nach (§. 25), allein auch in verlängerten Formen, wo bas c wieder hervor treten fonnte, behalten fie bes griechischen Ilr= fprunge und ber Gleichmäßigfeit wegen beffer ein t, selbst wenn bie Ableitung lateinischer Art ift (3. B. grammatifalisch, musifalisch, Musikant, physikalisch, mabrend sich Kormen wie Musiker und Metaphysiter ber Aussprache wegen von felbit verfteben); Rabade (flavifch), Rabbala (Rabbalift, morgenlanbifch), Rabinett, Rabriolett und Rabett (g. 27); Rabi (morgenl.), Raftan (morgenl.), Raiman bas amerifanische Rrofobil (s. 22), Ralabaffe (s. 22), Rato- (gr.), Raland (Ralandsbrüder, S. 23), Ralander b. i. Kornwurm (S. 23), Ralbaunen (s. 23), Raleidoffop (gr.), Ralender (lat. kalendarium), Ralefche (aus bem frang. caleche angen. §. 27), falfatern (hollandisch), Rali (Alfali, f. Alfohol), Raliber aus bem franz. calibre angen.); Ralmanf (falmanten) verberbt aus bem neulat. calamaucum, calemaucum (mittelgr. xaunλαύκιου), weil dies Gewebe ursprünglich aus Kamelhaaren beftand; Ramasche (§. 23), Ramel (zunächst lat. camelus, urfprünglich griechisch); Ramelott ein Zeug aus Ramelhaaren (vgl. Kalmank), neulat. camelotum (griech. naundwrn = Ramelbaut); Ramerad zunächst aus bem franz. camarade, scheint aber beutschen Ursprungs und ift wenigstens völlig verdeutscht (Rameradichaft): Ramille (aus lat. chamomilla verdeutscht, S. 28), Ra= min (lat. caminus, fast eingeburgert), Ramone (gr.), Rampfer morgenländischen Ursprunge (nicht Campher), Ranal aus bem lat. canalis angenähert, Ranapee zwar frang. canapé aber icon ahd. Chanapa, Kanbelaber (aus dem lat. candelabrum burch bie Endung angenähert (§. 26), Ranbis (frang. candi, S. 28, bavon fanbiren), Raninden (lat. cuniculus, §. 28), Ranfer b. i. Spinne ungeachtet ber Bermanbtichaft mit bem lat. cancer, b. i. Rrebs, Rannibale (§. 22), Ranon (fanonisch, ariech, aber bie Kormen Canonicus und canonisiren haben beffer c); Ranone aus lat. canna d. i. Röhre entstanden\*) (ital.

<sup>\*)</sup> Canones, machinae bellicae, sic dictae, ut quidam volunt, quod cannarum formam referant.

Du Fresne.

cannone, franz. canon), bavon Ranonier, Ranonabe, fanoniren; Rantichu (flavisch); Rangel aus cancelli verbeutscht, aus demfelben Stamme Bangler (cancellarius), Ranglei (Rangellei ift veraltet) und Rangellift; Rap aus bem ital. capo angenähert (Rapland, Rordfap), Rapaun (aus bem ital. capone verberbt \$. 28); Rapelle junachft von capella, bem Dimin. von capa (ital. cappa) = Kappe ober vielmehr Kapuze, indem die Rapute bes h. Martin am frankischen Sofe in einem Rapellchen verwahrt wurde, bavon Raplan, Raplanei; fapern aus dem lat. capere verdeutscht, bavon ber Raper, bie Raperei: Rapitel aus bem lat. capitulum verbeutscht (§. 28). baber abkapiteln, kapitelfeft, Rapitelftube (Capitular, capituliren, Capitulation behalten ber fremben Form wegen beffer bas c); Rappern bie Bluthenknospen vom Rappernftrauch (xánnaois, lat. capparis, ital. cappero), Rapsel aus lat. capsula aufgenommen, Rapuban (morgeni.), Rapuge (aus bem frang. capuce angenähert), bavon Rapuziner, Rarabiner (ital. carabina franz. carabine, §. 26), Rarat mahrscheinlich morgent. (arab. Alferat), Rarawane (morgenl.), Rarbunkel aus bem lat. carbunculus angenähert, eigentlich ber morgenländische Rubin, ber aber jest allgemein Karfunkel beißt, während man unter Rarbunfel ein bosartiges Blutgefdmur verftebt; Rarben, eine Pflanze (Dipsacus), mit bem lat. carduus (Diftel) perwandt aber völlig verdeutscht, mahrscheinlich baber Rarbatsche, eine Art Vferbestriegel ober Wollfamm; Rarbinal (lat. cardinalis, binlänglich angenähert), Rarl als echter beutscher Rame (bavon Rar= line, Rarlift, aber gegen Carolus und Caroline läßt fich nichts fagen), Rarneol (ital. corniola, §. 28), Rarnieg b. i. ber oberfte Theil des Hauptsimses (ital. cornice, §. 28), Karroffe (ital. carrozza, §. 28), Rarpfen aus bem lat. carpio gang verbeutscht, Kartatiche aus bem franz. cartouche gang verbeutscht, Rarte aus bem lat. charta völlig aufgenommen, Rartaune mahrscheinlich aus bem ital. quartana verbeutscht, Rartause aus dem franz. chartreuse verdeutscht (baber Rartäufer), Rartoffel (S. 23), Rafe aus bem lat. caseus aufgenommen; Raffe aus dem ital. cassa, ursprünglich wohl deutsch (val. Geldfaße), bavon mit frembartiger Endung Rassirer und

Tassiren (zu unterscheiben von cassiren); Rastanie (lat. castanea, ital. castagna, angenabert), fafteien aus lat. castigare verbeutscht, Ratafombe (ital. catacomba), Ratalog (ar.), Ratarrh (gr.), Ratafter unbeutlichen Ursprungs (s. 23, foll vom lat. capitastrum berfommen), Rataftrophe (gr.), Rate= chet (Ratechismus, gr.), Rategorie (gr.), fatholisch (Ratho= lit, afatholisch, gr.), Rattun aus bem ital. cotone b. i. Baumwolle (§. 28), kauftisch (gr.), Rautschuck (§. 22), Ra= valier aus bem frang. cavalier (neulat. caballarius) angenähert, Raviar (s. 22), Razife (s. 22), Ratafalf (aus bem frang. catafalque angenähert); Rerbel, ein Ruchengemache, aus bem lat. cerefolium verbeutscht (ital. cerfoglio, franz. cerfeuil); Rerter aus bem lat. carcer perbeutscht (g. 28); Rermes morgenl.), davon Rarmin und Rarmefin; Reger verdeutscht aus cathari (nadagol), welchen Ramen sich die Novitianische Secte beilegte und ben man später in gehäffigem Sinne gebrauchte, Ri= logramm und Rilometer (gr.), Riosf (morgenl.), Rlaffe aus bem lat. classis gang angenähert (flassisch, Rlassifer, bagegen Classicität und classificiren tragen noch lateinische Form), Rlaus aus Nifolaus verberbt, Rlause vom lat. claudere aber gang aufgenommen (Rlausner), Rlaufel aus bem lat. clausula verbeutscht, Rlavier aus clavier angenähert, Rlerifer und Rlerifei ganz angenähert (urfpr. auch griech.) aber Clericus, Rlima (flimatisch, gr.), Rlinif (flinisch, gr.), Rlimar (gr.), Kloafe aus bem lat. cloaca angenäh., Rlofter vom lat. claustrum eingebürgert, Anafter aus Canafter ober Ranafter (fpan. canasta b. i. Beibenforb) entstanden, Anute (g. 23, wohl mit Anoten verwandt); Robold (S. 23, soll von nó βαλος b. i. Schalf, fammen, bamit verwandt Robalt, ein bem Gilber abnliches Erz; Rofent, ein schwaches Bier, von Convent=Bier in Rlöftern entstanden; Roffer junachst vom franz. coffre, allein mit dem beutschen Rober verwandt und überhaupt aufgenommen, fofett (Rofetterie, S. 27), Rolibri (S. 22), Rolif (gr.); Roller, Rleibungsftud eines Reiters, mahricheinlich aus bem neulat. collare entftanden, Rolon (Semifolon, gr.), Rolof (gr.). Romet (gr.), Romif (fomisch, Romobie, gr.), Romplott aus bem franz. complot angenähert (§. 27), Remigur

Deutschen angenähert, aus bem lat. commendarius, Konchylie (gr.), Ropal (s. 22), Ropete (ruffifch), Roralle (aus bem lat. corallium angenähert), Koran (Alkoran, arab.), Kor= buan aus bem franz. cordouan (§. 27), Rorianber (ursprünglich gr.), Kornett aus dem franz. cornette (§. 25), Korporal aus bem franz. caporal ober ital. caporale angenähert (§. 28), Rorfar aus dem ital. corsaro (§. 25), Rorfett aus dem franz. corset (§. 25), Rorybanten (gr.), Rosmo- (gr.), Rothurn (ar.), frebengen aus bem ital. credenza (far la credenza), Rreole franz. creole span. criollo (§. 27), Rrepp vom franz. crêpe, Rritif (fritisch, fritisiren, Rritifer, gr.), Rrisis (gr.), Rrofodil (gr.), Rryftall (gr.), Rrypto- (gr.), Ru= bebe (S. 22), Rubif aus bem frang. cubique angenähert, Rum= pan verberbt aus bem ital. compagno (§. 28), Rujon verberbt aus bem franz. coion, Ruraß aus bem franz. cuirasse angenäs bert, Rurbel aus bem frang. courbe verbeutscht, Rurbig aus bem lat. cucurbita verbeutscht, Rurier (franz. courier, §. 27), fuschen aus dem franz coucher, Rufter aus dem lat. custos, Lafrige aus liquiritia verderbt, Lexifon (gr.), Mafro- und Mifro- (gr., g. B. Mafrobiotif, Mifrofosmus), Mafrone vom ital. maccheroni (§. 28), Marketenber vom ital. mercatante (§. 28), Mastopei (holland. Maatschappy), Maste aus bem franz. masque (§. 25), Matrifel vom lat. matricula (S. 26), Miratel (aus miraculum angenähert), mofiren vom franz. moquer (bavon mofant), Mosait vom ital. musaico (§. 28), Musfel vom lat. musculus (§. 26, bavon musfulös), Mustete vom frang, mousquet (eben fo Mustetier von mousquetaire), Myftifer (ursprünglich griechisch aber Myfti= cismus in lat. Form), Ranfing nach einer dinefischen Stabt, Nefrolog (gr.), Neftar (gr.), Nifolaus (ursprünglich griech.), Defonom (Defonomie, öfonomisch, gr.), Onfel aus bem franz. oncle angenähert, Orfan (wahrscheinlich vom ital. oragano, §. 28), Drafel vom lat. oraculum (§. 26), Pafet junächft vom franz. paquet boch ursprünglich mit paden verwandt, Panbeften (gr.), Parfett vom frang, parquet (§. 27), Velifan (gr.), Perpendifel (lat. perpendiculum, S. 26), Pife vom franz. pique (ursprünglich beutsch Pide, bagegen bie Kartenbezeichnung Pique), bavon pifiren, Pifett vom frang. piquet (6. 27, bei frang. Aussprache muß es auch Piquet geschrieben werben), publit vom frang. public (s. 25, bagegen Publicum, Publicandum, publiciren), Puntt vom lat. punctum aufgenommen (punftlich), Rafete aus bem ital. racchetta ange= nähert (ba bie erste Silbe ben Ton nicht hat, so genügt ein einfaches f), Refrut aus bem frang. recruter (refrutiren), Replif vom franz. replique (§. 25), Rubrif vom franz. rubrique (aber rubriciren fo wie repliciren), Republit junachft vom frang. republique (§. 25, aber Republicaner mare nicht unrichtig), Safriftei und Safriftan vom ueulat. sacrista (§. 26), Sansfrit (inbifd), Sarfasme (farfastifd, gr.), Sarfo= phag (gr.), Scharteke mabricheinlich vom ital. scartare b. i. wegwerfen (scarto ift eine beim Kartenspiel weggeworfne Karte), Stalbe (norbisch), Standal (ursprünglich griechisch), Stelett aunachft vom frang. squelette (g. 25), ffeptisch (Steptifer, gr. aber Sfepticismus), Sfige (Sfizze) vom ital. schizzo, Stlave mahrscheinlich aus Slave entstanden, Speftakel aus spectaculum (§. 26), Spif aus bem lat. spica (§. 25), Sta= fet wahrscheinlich vom ital. steccato (ursprünglich wohl nur friegerisches Pfahlwerf), Supplif vom franz. supplique, Telestop (gr.), Tombat von undeutlicher herfunft (s. 23), Triftraf (§. 23), Türfis vom ital. turchese (§. 28), Ufas (ruffifch).

Unter ben Eigennamen, welche nicht Familiennamen sind, bekommen alle echt beutschen ein k, so auch die unsrer Sprache ansgenäherten (S. 6); hierhin gehören: Rahla, Ralau, Ralbe, Ralenberg, Ralkar, Rallenberg, Ralvörde, Kamberg, Ramburg, Ramen, Ramenz, Ramin, Ramor, Rarolath, Rarl, Rarlsbad, Rarlsruhe u. s. w., Rarpathen, Rassel, Ragenellnbogen, Raub, Rlagenfurt, Rlausenburg, Rlausthal, Rleve, Rloppenburg, Roblenz, Roburg, Rolberg, Rolbig, Rolin, Rölleda, Rolmar, Köln, Ronis, Könnern, Ronrad, Köpenik, Ropenhagen, Rorbach, Körlin, Korvei, Koesseld, Rosel, Kösen, Röthen, Rosswig, Röthen, Rottbus, Rrailsheim, Krain, Kranenburg, Kranichfeld, Krefeld, Kremnis, Kreußen, Kreugburg,

Rreugnach, Rronftabt, Rroffen, Rubowa, Rulm, Rulmbach, Rummerow, Runersborf, Rurland, Rug= nacht, Rüftrin, Ruttenberg, Rurhafen. - In allen biefen Namen ift fein haltbarer Grund zur Beibehaltung bes noch immer mehr ober weniger üblichen c, und biefes bleibt überhaupt höchftens in Kamiliennamen zu entschuldigen. Die Eigennamen aus fremben Sprachen folgen bemfelben Gefet wie die übrigen Wörter, alfo werben bie griechischen, morgenlandischen, nordischen mit f geschrie ben, die englischen, hollandischen und flavischen erhalten es nach bem Gebrauch ihrer Sprachen; hierher gehören: Meafus (§. 12), Maathofles, Afre, Afropolis, Alfibiades (beffer als Alcibiades), Alfide, Alfmaar (Alfmaer), Alfmene, Amphi= ftvonen, Anafreon (Anafreontisch), Arafan, Asfalon, Asflepios, Attifa, Bilberbyf, Damofles, Defan (in Border-Indien), Demofrit, Diosfuren, Efaterinograb (Jefaterinenburg, Ratharinenburg), Efbatana, Empedofles, Epiftet, Epifur (Epifureer, Epifureifch), Eteofles, Euflis bes, harpofrates, hefabe (lat. hecuba) hefate, beli= fon, Berafles (lat. hercules, bavon herafliben), beraflit, Sippofrates, Sippofrene, Jafob (Jafobine, Jafobiner), Isaat, Raaba, Kabmus, Kahira, (Rairo), Rain, Rai= phas, Ralifd, Ralliope, Ralmuten, Rambobica (§. 22), Rambyfes, Ranaan, Rapernaum, Rarnatif, Rafan, Ratharine, Rleobulus (-08), Rleomenes, Rleopatra, Rlio, Rolophon, Romorin, Rorea, Rorinth, Roroman= bel, Rosciuzto, Rrates, Rreml, Rreta, Rreufa, Rro= tosann, Rtefiphon, Lakonien (lakonifch), Laokoon, Rausifaa, Patroflus (-08), Sofrates, Ticherofesen u. f. w.

s. 97. Nach einem geschärften Vocale wird E, wenn es mit keinem andern Consonanten verbunden ift, in E verdoppelt, welches auch in den Ableitungen bleibt.

Die Form & schreibt sich wohl nur bavon her, daß man ft theils unschön theils unbequem fand (§. 41); von einer eigentlichen Anwendung des c kann hierbei nicht die Rede sein. Daß & nie nach einem gedehnten Bocale oder einem Consonanten stehen könne,

ift flar, es findet fich g. B. in: Baden b. i. Mange, bleden f. v. a. fletichen, Brade, Ede, haden (bie Sade), Soder b. i. eine Erhöhung, piden, quid (f. v. a. lebhaft) in erqui= den, Quedfilber, Quadfalber; Roden am Spinnrabe, Schlade, fpuden f. v. a. fpeien, Bade, Brad u. f. w. Es bleibt auch in allen Ableitungen und Zusammensetzungen wie: aludien (von gluden), ber Rlede (von fleden), Anadwurft. Inade (von fnaden), fnide (von fniden), ladiren (von lad), obwohl ber Ton fremdartiger Beise auf tie Ableitungssilbe fällt; mudfen (von muden), nadt abb. nachat mbb. nadet, Schabernad von nicht gang beutlicher Abstammung. Bu unterscheiben find die Källe, wo burch Busammensegung ff entstanden ift, wie in Banffuffen, Denffraft; auf biefe Art fann auch df gufammen treffen, ohne daß ein f ausgestoßen werden mußte (§. 42), wie in Rudfehr, Spudfaften. — Die Fremdwörter fonnen nur bann ein d erhalten, wenn sie gang eingebürgert sind, oder wenn ibre Abstammung nicht zu ermitteln ift, ober wenn fie aus gang barbarischen Sprachen entnommen find. Denn bie übrigen Schriftfprachen fennen fein d, und es ift um fo weniger erlaubt, blodi= ren, modiren, Radete u. f. w. ju fchreiben, weil ber Ton gar nicht auf die erfte Gilbe fällt also von einem geschärften Vocal feine Rebe sein kann; eben so wenig barf man aber Felude, Matridel, Perpendidel ichreiben, weil bies ber urfprunglichen Aussprache zuwider und biese zu andern fein Grund vorhanden ift. Nur bann, wenn im Deutschen bie geschärfte Betonung wirklich auf ben Vocal fällt, was meistens nur in angenäherten Fremdwörtern geschehen fann (§. 27), fann ein d ftatt finden, 3. B. in: barod vom franz. baroque, Barade vom tal. baracca, Beibude, Rabade (flavifd), Pidnid aus bem frang, pique-nique, Per= rude vom frang. perruque, Schabrade, Tarod gunachft aus bem ital. tarocchi.

§. 98. Das g wird einer richtigen Aussprache gemäß einfach ober doppelt geset und barf nicht mit ch, E ober j verwechselt werden.

Dieser offne Rehllaut steht anlautend allein oder vor I, n, r, wie in Gabe, Glaube, Gnade, Größe; ins und auss

lautend folgt er nur nach einem gedehnten Bocal wie in sagen und liegen, ober er ift nach einem geschärften mit I, n, r verbunben, g. B. Balg, bang, 3werg. In Ober-Deutschland spricht man g leicht wie f, in Nieder-Deutschland wie f, in der Berbindung mit r läßt es sich auslautend faum von ch unterscheiben, jedoch wird state eine richtige Aussprache ober die Berlangerung bes Wortes (Berg, Berge) über seine Anwendung eutscheiben. Die eigenthümliche Aussprache bes ng (s. 30) bedarf bier feiner weiteren Erörterung. Als Beispiele ber Anwendung mögen bienen: Angft, arg,' begleiten (zu unterscheiben von befleiben), fluge, gahnen, gabren, Galmei, gar, gaten, Gauner, Bauch, Gauche, gerabe (auch grabe), Gerte b. i. Ruthe, Glage, gleißen, glitichen (mit gleiten verwandt), Glode, glogen b. i. farr ansehen, gluden (bie Glude, gluchzen, gludfen), In eiß, Golle nieberd. f. v. a. ein fleines Ruderschiffchen, Granit, Grieggram, Grummet, farg, läugnen, mogen, Reigen f. v. a. Tangreihen, Rogen b. i. Fischeier, Teig, weg, Berg (= wirrig) b. i. gröbere Maffe bes Machfes. ift die Nachsilbe -ig zu bemerken, die in Abjectiven stets g hat, während -lich immer ch erhalt; gehört bas I gum Stamm, fo ift natürlich nur -ig angehängt und man barf fein ch schreiben, g. B. ablig, billig (von Bill = Recht), gefällig, mannig (von Mann) in mannigfaltig (bagegen mancher), felig, wollig; von Substantiven erhalten -ig: Effig, Bedwig, So= nig, Ludwig, Konig, Mennig (minium), Pfennig, Bei= Big. — Da die Mebia in unfrer Sprache überhaupt nicht gern nach einem geschärften Bocale steht (sie ift bann meistens in bie verwandte Tenuis ober Afpirate übergegangen), so kommt bas Neuhochdeutsche nicht leicht in den Fall, g verdoppeln zu muffen (eben so wie b und b), die weiche niederdeutsche Mundart jedoch liebt biese Verdopplung - zuweilen mit ber Aussprache von if und es ift manches der Art in das Hochdeutsche übergegangen, wie: Brigg, Dogge, Egge (auch ein Gebirge in Beftfalen), Flagge, flügge, Lugger (ein fleines Schiff), Roggen (Getraide, icon abb. Roggo), fcmuggeln (Schmuggler). Berichieben hiervon ift bas Zusammentreffen von gg in Zusammensetzungen wie So= niggrube, Mußiggang. Wo in bem Sochbeutschen sonft gur Tonveränderung eines abgeleiteten Wortes das g nach geschärstem Bocal zu stehn gekommen ist, da ist es sedesmal in ch verwandelt worden, z. B. von mögen ich mochte, möchte, die Macht; von bringen ich brachte, gebracht; so auch beträchtlich, Gewicht, Schlacht, Tracht.

In Fremdwörtern hat g entweder nichts Verschiednes von bem unsrigen (Ugnes, Bagatelle, Cigarre, Fragment, Giraffe, legizen, Magnet, Podagra u. s. w.), oder es hat einen abweichenden Rlang, darf dann aber nicht mit andern Buchstaben vertauscht werzben, z. B. Abagio, Agio, Apanage und andre Wörter auf-age, engagiren, Gensd'armes, Gelee, Genie, genizen, Giro, Loge, Manege, Menagerie, Drange, Paffagier, rangiren, Tabagie u. s. w. Auch gn mit der Ausssprache ni gehört hierher z. B. Bagno, Champagner, Castagnette, Compagnon, Cognac, Lorgnette, Signor, Bignette. Wo g am Ende französischer Wörter nicht ausgesprochen wird, muß es dennoch geschrieben werden, z. B. Calemsbourg, Cherbourg, Faubourg.

§. 99. Das jift als ein felbstständiger Confonant von i zu trennen, darf aber nicht mit g verwechselt werben.

So wie sich aus u vor andern Bocalen ein w entwickelt hat, so ist aus i ein i entstanden, wenn es vor einem andern Bocale stand, ohne mit demselben einen Diphthongen zu bilden; dieses j tritt als der weichste Kehllaut auf und seine schriftliche Bezeichnung ist recht passend, indem sie den Uebergang des i zu den Consonaten gut darstellt. Desto mehr ist zu bedauern, daß wir kein großes Jod besigen\*), und man muß erwarten, daß diesem Mangel bald abgeholsen werde. Daß i nur anlautend vor einem Bocale stehn könne, liegt schon im Borhergehenden; es sindet sich z. B. in: ja (bejahen), Jacht, jagen (Jagd), jähe oder jach (Jähzorn),

<sup>\*)</sup> Schon Abelung versuchte, ein I mit einem Striche als großes Job zu gebrauchen, ift aber leiber ohne Nachfolge geblieben.

Jahr, Jade, Jammer, Jauchart ober Juchart ein Mag, jauchzen, je, jeder, jeglicher, jemand, jener, jest (nicht ist), Jod, Jucht ein Mag, juden, Jugend, jung (Jungfrau, Jungfer, Junter b. i. Jungherr), Jürgen aus Georg verberbt. Inlautend, aber auch nur zu Anfang einer Gilbe, ftebt i in wenigen besonders niederdeutschen Wörtern, g. B. Boje, Raje, Roje (ein Bretterverschlag), Rajute, Levkoje (aus Leunds verdeutscht). - In Fremdwörtern steht i z. B. Jaguar, Jafob, Bajonett, Jambe, Jan (boll. für Johann, g. B. Janhagel), Janitschar, Januar (Janner), Japan, Jasmin, Jaspiß, Jehovah, Jeremias, Jesus (Jesuiten), Joachim, Jobin, Jonien, Jota, jovial, Johannes, Jonas, Jube, Julius, Jura, Jurte (eine Butte ber Polarvolfer), Juvenal, Jumele. Ginige biefer Borter (wie Jambe, Jonien) find griechisch, in welcher Sprache eigentlich gar tein i ift, allein sie haben basselbe beim Durchgeben burch die lateinische Sprache erhalten. — Mit abweichender Aussprache kommt es im Spanischen vor, wo es jest auch gemeiniglich ftatt r gefest wird (Juan, Jalapa, Jimenez, Alpujarras, Badajoz, Guadalajara, Guanajuato, Jenil, Jerez, Mejico, Duijote), und im Frangofisch en und Englischen (ajour, Dejeuner, Jabot, Jalousie, 3ames, Jean, Jongleur, Jonquille, Journal, Jury, Juffieu, Sujet).

\$. 100. Das ch wird dem Gebrauch gemäß in deutschen Wörtern so wie auch in Fremdwörtern gesett.

Das ch als der gehauchte Kehllaut hat zwar in der Aussprache je nach seiner Stellung manche Beränderung zu ersahren, für die Schreibung jedoch bleibt dies ohne Einsluß. Es hat seinen Gebrauch im Anlaut ganz verloren (mit Ausnahme der Städte Chur und Chemniß), und steht entweder nach einem gedehnten Bocale (brach, Buch, Buche, Fluch, hoch, riechen, Schmach, Sprache, such chen, Teich; auch in Abseitungen mit folgendem t oder st, wie flucht, suchs), oder es folgt auf einen geschärften Bocal (lachen, machen, Sache; auch mit folgendem t oder st, lacht, machs); nur selten solgt es auf einen Consonanten wie I, r oder n (Morchel, Pelch, Zwerchsell, Kirche, Psech, tünchen, manchen), mit Ausnahme

von f, dem es häufig verbunden ift (über fch f. S. 112). Befonbers beachtenswerth ift ch in ben Ableitungefilben -chen, -ich, -icht, -lich und -rich. Die Rachfilbe -den bilbet Berfleinerunges wörter (Söhnchen, Sauschen, Linchen). Die Nachsilbe -ich ift meis ftens aus älteren Formen auf -ich, -ub u. f. w. bervorgegangen und findet sich in: Attich (eine Pflanze, Sambucus Ebulus) abb. Atuh mbb. Atiche, Bottich abb. Botaha mbb. Botege, Drillich, abd. Drilih mbb. Drilich, Eppich (apium) abb. Epfi mbb. Epfich, Fittich abb. Fedah mbb. Betich, Rafic abd. Chevia mbb. Refet (gebort offenbar eigentlich nicht bierber. folgt aber bem überwiegenden Gebrauche), Rranich abb. Chras nuh mhd. Rranech, Lattich abd. Lattuh mbd. Latoch, Pfirsich (persicum) abb. Pfersich, Rettich abb. Ratuh mbb. Ratich, 3willich abb. 3wilib. Die Nachfilbe -icht finbet fich in einigen Substantiven wie: Didicht, Dornicht, Sabicht, Röhricht, Spulicht, Beibicht); bann in vielen Abjectiven, wie: bornicht, haaricht, fteinicht u. f. w. (wovon zu unterfcheiben Ableitungen von Berben auf -igen, g. B. er fteinigt, vernachläffigt, erledigt, auch bie Predigt), boch ift gu bemerken, bag biefe Endung früher weit mehr gebraucht wurde als jest, indem man g. B. erdicht, budelicht, grafict, bolgicht, fetticht, talgicht fagte, wo man jest, ohne ben feinen Unterschied zwischen ben Rachsilben -icht und -ig zu berücksichtigen, gemeiniglich erdig, grafig, bolgig u. f. w. fagt. filbe -lich ift wohl von -ig zu unterscheiben und man hat barauf ju feben, ob bas I nicht vielleicht jum Wortstamm gebort (§. 97), fie findet fich z. B. in: freundlich, gafflich, herrlich, fcands lich, allmählich von ber Wurzel mah (wie gemahlich b. i. gemächlich). Die Nachsilbe -rich entspricht unfrem reich (abb. richi) und fommt in manchen Namen und sonstigen Sauptwörtern por wie: Dietrich (abb. Dioterib), Friedrich (Fridurib), Emmerich (Amarib), Beinrich (Beinrib), Ulrich (Uobalrich), ferner: Eftrich abb. Aftrib, Entrich abb. Antredo, gabn. rich (mbb. Benre), Ganferich (wohl Entrich analog gebilbet), Butherich und in ben Pflangennamen: Beberich, Rnoterich, Wegerich, Weiberich; wenn bas r zum Wortstamm gebort, so ift bloß -ig angehängt (hungrig von Sunger).

Eigenthümlich ist die Stellung bes ch vor s, wo es wie f gesprochen wird (§. 30), namentlich in: Achse, Achsel, Buchsbaum, Büchse, Dachs, Deichsel, brechseln, Eidechse, Flachs, Fuchs, Lachs, Luchs, sechs, Wachs (wichsen, der Wichs), wachsen (vgl. über r §. 115). — Da ch bereits der stärfste hauch ist, so kann es keine Verdopplung erfahren, sondern bleibt in jeder Stellung einfach.

In Wörtern aus alten Sprachen, namentlich aus ber griechiichen, so wie auch aus ben morgenländischen, behalt bas ch feine Geltung, nur daß es vor r und überhaupt im Anlaut meift wie f gesprochen wird, 3. B. Achat, Chalcedon, Chamaleon, Chaos, Charafter, Chemie ober Chymie, Cherub (Che= rubim, hebraifch), Chimare (nicht mit frangofischer Aussprache aus bem frang, chimère sondern unmittelbar aus bem Griechischen); China, welches eigentlich Tichina gesprochen und geschrieben werden follte, es ist aber nun einmal mit diefer Aussprache und Bezeichnung eingebürgert; China, bie Baumrinde, eben fo, Chiromant, Chirurg, Chlor, Cholera, colerifc, ber und bas Chor (Choral, Chorift), Chorde, Chrisam (aus zoisua, geweihtes Del), Chriftus (Chriften, Chriftenthum, Christoph), Chronif (überhaupt bie mit Chron- anfangenden, wie dronisch, Chronologie), Chryso-, Cicorie, Eco, Melandolie, Monard, Dder (vom lat. ochra), Orchefter, Tednologie, Bedine u. f. w. In Fremdwörtern aus ben romanischen Sprachen erhalt ch einen mehr ober weniger ftarken Bifchlaut; g. B. Antichambre, attachiren (Attaché), Cam= peche, Chaise, Champignon, Charade, Charlatan, Charlotte, Charpie, Chef, Chicane, Chiffre, Choc, Cochenille, Douche (= Bab), Revanche, tranciren u. s. w. (Wo bier sch zu schreiben ift, f. s. 112). - In griechischen Ramen kann wohl kch (uz) auf einander folgen, was im Lateinischen und bem zufolge auch im Deutschen burch och ausge= brudt worden ift, g. B. Bachus; Grachus, obwohl romifcher Rame, ift auch hiernach geschrieben.

S. 101. Das h fteht entweber bem Sprechgebrauch ges mäß als Consonant ober bem Schreibgebrauch ges mäß als Dehnungszeichen, und kann nicht verdopspelt werden.

Das h ift eigentlich nur ber hauch, mit bem ein Bocal am Anfang einer Gilbe ausgesprochen werden fann, muß aber als Confonant bezeichnet werben, wenn man es nicht als ein besondres Lesezeichen (Spiritus) ben Bocalen beifügt, wie die griechische Sprache zwedmäßig thut; es fieht auf folche Urt z. B. in baben, Sieb, Solg, hundert, feben, weiben. Ginen andern febr willfurlichen Gebrauch hat man von h gemacht, indem man es als bloges Dehnungszeichen gebehnten Bocalen beifügte (§. 39), wie in Bahn, Ehre, Lohn, Gubne; bies Berfahren bat neben manchem Unangenehmen boch auch fein Gutes. Bur Ginführung bes b ale Debnungszeichen mag ber Umftand viel beigetragen haben, bag burch Wortveranderung ber Sauchlaut h leicht eine Stellung befommt, wo ihm fein Bocal folgt und er also seinen Sauch verliert, wie in fah, ftehn, febn, frob, frub, Rub, Reb, raub, Soub, Strob (bieses auslautende h ift nämlich feineswegs bloges Debnungszeichen sondern es wird bei Verlängerung des Wortes ausfprechbar); es mußte zwar hier gefett werben, bamit bas Wort nicht seinen Consonanten-Gehalt für bas Auge verlore, ift aber bereits in dieser Stellung ju einem für bas Dhr gang mußigen Beiden berab gesunken, es konnte also nabe genug liegen, bas b auf folde Weise ben Vocalen als Dehnungszeichen bei zu gesellen. Daß h, wenn es einmal in einem Wortstamm vorhanden ift, in allen Ableitungen besselben bleibt (a. B. befiehlft von befehlen, gieht, fab u. f. w.), geht aus ben allgemeinen Regeln ber bochbeutschen Schreibung bervor (§. 31). Ein verdoppeltes b ift unmöglich, einmal weil h überhaupt nicht nach einem geschärften Bocale ftehn fann, und bann, weil ein verdoppelter Sauch ein Unding ift. Aus lettrem Grunde verliert fogar die Nachsilbe - beit ihr b, wenn sie an einen auf h auslautenben Wortstamm tritt, g. B. Robeit, Sobeit (fatt Robbeit, Sobbeit). Dagegen bleibt bb in echten Busammensegungen, wie Rubbirte, Rebbaar. burch irgend eine Wortveranderung wirklich hinter einem geschärften Bocal zu stehn kommen, so geht es in ch über, z. B. Flucht von fliehen, Geschichte von geschehen, nicht aus niht (b. i. iht — irgend etwas, mit dem negativen ni), Sicht von sehen, Zucht von ziehen.

In Fremdwörtern hat das h einen ziemlich verbreiteten Gebrauch. In griechischen Bortern bruden wir nach bem Borgang ber Romer burch basselbe ben ftarten Sauch (Spiritus afper) aus, wofür wir fonft feine Bezeichnung besigen, g. B. Sppothet, Selifon, heroisch u. f. w. Da die Griechen auch ihr anlautendes r ober ein rr im Inlaut mit bemfelben ftarfen Sauche begleiteten, fo wenden wir h auch in diesen Fällen an: Rhabarber (aus Rha barbara entstanden, welche ber Rha pontica entgegen gesett mar), Rhacitis, Rhabamanth, Rhapfobe (Rhapfobie, rhapfobifch), Rhea, Rhegium, Rhetorit, Rheuma (Rheumatismus), Rhinoceros, rhiphäisch (rhipäisch), Rhobodendron, Rho= bope, Rhobus, Rhombus (Rhomboide), Rhythmus (rhythmifch) u. f. w. ferner: Dyrrhachium, Diarrhoe, Samorrhoiben, Ratarrh, Myrrhe u. f. w. Die Romer ichrieben oft barbarische Namen auf griechische Weise, baber entstand bie Schreibung: Rhatien (Rhaetia), Rhein (Rhenus), Rheims (von Rhemi, welches neben Remi gefchrieben murbe); Rhobe ; in Frankreich und Rhobe Joland in Nord-Amerika mogen nach willfürlicher Analogie bas h erhalten haben. Auch ben Namen Sanno. Samilear, Sannibal und Sasbrubal geben wir nach bem Borgang ber besten römischen Muster ein b, mabrend Etrurien ber Schreibung hetrurien vor zu ziehen ift. - In neueren Sprachen segen wir natürlich b, wo es üblich ift, auch wenn es nicht in der Aussprache gehört wird, wie in hombre (l'hombre), Silhouette, Whift; eben fo im englischen fb, welches unfrem ich nabe fommt, g. B. in Shaftesbury, Shafespeare, Sheffield, Sherif, Shetland, Shielbe, Shire. - Endlich fügen wir noch in manchen morgenländischen Wörtern ein b bei. um ben eigenthümlichen tiefen Rehllaut ber Morgenlander beffer aus zu bruden, z. B. Budbha, Dagheftan, Bothara, Ghats= Gebirge, Rhalif, Rhan, Rhiwa u. f. w. (Ueber th f. S. 94).

\$. 102. Das I wird ber richtigen Aussprache gemäß einfach ober boppelt gesett.

Diefer fluffige Confonant fieht im Anlaut allein ober mit einem andern Consonanten verbunden (laben, Liebe, Leber, Blei, Alügel, Glaube, plagen, schleubern), im In= ober Auslaut fteht es entweder allein nach einem gebehnten Bocal, ober es folgt noch ein Consonant barauf in einer geschärften Silbe (Seil, Thal, Maul, halb, Belb, elf, Balg, Bolf, Salm, Sale, alt). Schwieriafeit fann die Anwendung bes I nicht machen, nur fonnte ber Gebrauch des einfachen und boppelten I mitunter zweifelhaft fein. hinsichtlich bes erfteren (bas sonft nur ben allgemeinen Regeln folgt) find namentlich zu bemerken: einige Bildungen aus all, welche aus einer Zeit ftammen, wo all nur mit einem I geschrieben wurde, und welche nachher bas einfache I behielten, weil bie Ableitung von all etwas aus bem Auge gerückt mar, z. B. Alemannen, Alobe (f. v. a. Privat-Eigenthum, aus all und Db = Eigenthum, woraus auch Kleinob, auch ins Meulat. übergegangen alodium ober alodis), Almenbe, b. i. Gemeinbeboben (mbb. Almeinde), Alraun (abb. Alruna), ale, alfo; ferner Alant, Alaun, Albrecht und Albert, Alfangerei (mbb. Alefang b. i. hinterlift), Dolman ober Dolmantel, Dolmeticher, Elrige (von Elira b. i. Eller ober Erle, weil bas Risch den fich in Erlenbachen aufhalt), Salunte von ungewiffer Berfunft, aber nicht Sallunte, ba bie erfte Gilbe unbetont ift), Solunder (alfo f. v. a. Sohlbaum, mbd. Solenber ober Solber, aber braucht nicht Sohlunder geschrieben zu werben, weil die Form schon so alt und die erfte Gilbe unbetont ift, v Sollunder aber fann gar feine Rebe fein), Bulfe, Bilgr (abd. Piligrim aus dem lat. peregrinus), fcnalzen, beim Glodengießen, Unbilde (von Bill b. i. Recht, Ableitung ift zu verwischt, um bas Il geltend belm. — Berdoppelt fieht I nach geschärft cal, a all mit seinen Ableitungen und Busam isekungen (bie men f. oben), wie allba, allenfalle, allmählich; Ballaft, Bollwerf (von bem nieberbeutschen Bolle Ien b. i. ein runder Körper), Ellbogen ober Gi

5. 103. Das m ift ber Regel nach einfach ober ver= boppelt zu fegen.

Das m steht im Anlaut vor Vocalen ober auch mit sch verbunden (in Fremdwörtern auch mit f), 3. B. machen, Mann, Meer, schmal (Smaragd). Im In- und Auslaut folgt es auf gebehnte Bocale g. B. Daumen, Dame (Dambrett), Dambirich, Krume (frumeln, Rrumlein); ober bat nach geicharftem Bocal ein I ober r vor fich z. B. Salm, warm; ober fteht vor 8 und t 3. B. Amt, Sims, Bims (Bimsftein); als unbetont find zu merten: am, im, um; bie Rachfilbe -am in Bräutigam, Gibam, Wolfram; bie Nachsilbe -im in Dilgrim (ahd. Piligrim von peregrinus, aber Jegrimm von bem Stamm Grimm); bie Nachfilbe - fam 3. B. mubfam, arbeitfam. — Berdoppelt wird m nach einem geschärften Bocale, wenn es nicht bereits mit einem andern Consonanten verbunden ift, 3. B. Damm, fromm, Rimme b. i. ber außere icharfe Rand (Rimmung, Rimmeisen), Memme; und bieses mm bleibt auch in Ableitungen und Zusammenziehungen, wo es sonst vereinfacht sein fonnte, g. B. Rummt b. i. Salsgeschirr ber Bugthiere (aus Rummet), Grummt ober Grummet, Rrammts= (ober Rrammetes) Bogel, bewilltommnen (von willfommen), vervollfommnen (von vollfommen), Berfammlung, Sammt (aus Sammet), Zimmt (aus Zimmet), er nimmt (vom Stamm nimm). hierhin gehört aber nicht Bams, welches eigentlich Wambe heißt und von Bambe ftammt, aus welchem Bamme eine anderweitige Ableitung ift; eben so wenig famt und famt= lich, benn sie stehen ber Wurgel sam f. v. a. gleich ober mit, abb. famo) unmittelbar nabe, mabrend aus berfelben burch Berlängerung und Schärfung fammen (gesammt, gusammen, versammeln u. f. w.) geworden ift (vgl. mitten aus mit, innen aus in). — Durch Busammensetzung können auch mm zusammen treffen, 3. B. Baummarber, allein ein breifaches m wird vermieben (§. 42), 3. B. Rammader (fatt Rammmader), Rrum= mader.

In Fremdwörtern unterliegt m feiner Schwierigfeit; einfach ficht es z. B. in Comitee, Damaft, Kamerad, Ramel,

liffabe (ital. palizzata), Philipp, Philifter, Polat, Police, poliren (Polirer), Polizei, Salat, Stilett u. f. w. Es geboren auch hierher bie Endungen -al (Moral, Pedal, Pofal, Schafal), -el (Curatel, Carrousel), -il (Civil, Concil), -ol (Karneol, Camisol), -eil (Conseil). Dagegen muß I verdoppelt werben in: Allarm (ital. all'arme), Allee, Allegorie, Al= lianz, Allusion, Aquarell (ital, acquerello), Artillerie, Ballade (ital. ballata), Ballett (ital. balletto), Ballon, ballottiren (ital. ballottare, frang. ballotter), Bellettrift (vom frang. belles lettres), Billard, Billett, Billion, Bouillon, brillant, Cavallerie (ital. cavalleria, baber Cavallerift), Collecte, College, Collett (ital. colletto), Colli, Ellipse, Gallione, illuminiren (und andre mit ill- anfangende), Million, Null, Pallasch (flavisch nach ber Aussprache mit II), parallel, Parallare, Pavillon, Po= fillon (eigentlich wegen veranderter Aussprache Poftillion), Porzellan (ital. porcellana), Sellerie (vom frang. céleri, in ber Aussprache und barum auch in ber Schreibung verdeutscht), Spallier (ital. spalliera), Spllogismus, Ballache (aus Blache verderbt, daher Baltachei). hierher gehören die Endungen: -all 3. B. Piebestall (ital. piedestallo, nicht mit einfachem I nach bem frang, piedestal); -ell, theile aus bem ital. -ello, theils aus bem franz. -elle, theils auch aus Endungen mit einfachem I, welches aber im Deutschen wegen bes barauf fallenben Tons verdoppelt werden muß (§. 27), 3. B. Caftell (ital. castello, bavon Caftellan), Ceremoniell (franz. ceremoniel), Flanell (frang. flanelle), materiell (materiel) und imma= teriell (eben so industriell, individuell, rationell, offi= ciell u. f. w.), Mobell (ital. modello), Naturell (franz. naturel), Paftell (ital. pastello); -elle 3. B. Cittabelle, Novelle; -ill, z. B. Pasquill (aus bem ital. Pasquino ent= standen, nach der Aussprache mit II); -ille (-aille, -eille), mit frang. Aussprache, Bataille, Bouteille, Cebille, Cochenille, Manille, Medaille, Quabrille, Spadille, Banille, Baubeville u. f. w.; -olle z. B. Cafferolle. - 3m Spanischen fommt II auch im Anlaut mit ber Aussprache Ij vor, 3. B. Elanos (Claneros), Elobregat, Elorente

s. 103. Das m ift ber Regel nach einfach ober ver= boppelt zu fegen.

Das m steht im Anlaut vor Bocalen ober auch mit sch verbunden (in Fremdwörtern auch mit f), g. B. machen, Mann, Meer, schmal (Smaragd). Im In- und Auslaut folgt es auf gebehnte Bocale g. B. Daumen, Dame (Dambrett), Dambirich, Rrume (frumeln, Rrumlein); ober hat nach geicharftem Bocal ein I ober r vor fich g. B. Salm, warm; ober fteht vor s und t 3. B. Amt, Sims, Bims (Bimsftein); als unbetont find zu merten: am, im, um; bie nachfilbe -am in Bräutigam, Gibam, Bolfram; bie Nachsilbe -im in Dilgrim (abd. Piligrim von peregrinus, aber 3fegrimm von bem Stamm Grimm); bie Nachsilbe - fam 3. B. muhfam, arbeitfam. - Berdoppelt wird m nach einem geschärften Bocale, wenn es nicht bereits mit einem andern Consonanten verbunden ift, 2. B. Damm, fromm, Rimme b. i. ber außere icharfe Rand (Rimmung, Rimmeisen), Memme; und dieses mm bleibt auch in Ableitungen und Zusammenziehungen, wo es sonft vereinfacht sein könnte, g. B. Rummt b. i. Salsgeschirr ber Bugthiere (aus Rummet), Grummt ober Grummet, Rrammte = (ober Rram= mets=) Bogel, bewillkommnen (von willfommen), vervoll= fommnen (von vollfommen), Berfammlung, Sammt (aus Sammet), Zimmt (aus Zimmet), er nimmt (vom Stamm nimm). hierhin gebort aber nicht Bams, welches eigentlich Wambe heißt und von Wambe ftammt, aus welchem Bamme eine anderweitige Ableitung ift; eben so wenig famt und famt= lich, benn fie fteben ber Wurzel fam f. v. a. gleich ober mit, abd. famo) unmittelbar nabe, mabrend aus berfelben burch Berlängerung und Schärfung fammen (gesammt, jufammen, verfammeln u. f. w.) geworden ift (vgl. mitten aus mit, innen aus in). — Durch Zusammensetzung können auch mm zusammen treffen, 3. B. Baummarber, allein ein breifaches m wird vermieben (S. 42), a. B. Rammacher (fatt Rammmacher), Rrums macher.

In Fremdwörtern unterliegt m keiner Schwierigkeit; einfach fieht es z. B. in Comitee, Damast, Kamerad, Ramel,

numeriren (vom lat. numerus, mährend Nummer als eingesbürgert mm erhält), Limonade, Pomeranze (ital. pomo d' arancio); verdoppelt steht es z. B. in commandiren, Comsmenbe, commentiren und andre mit comm-), gramm (in Grammatif, Anagramm, Epigramm u. s. w.), Gummi, imm- (in immobil, immateriell u. s. w.), Mammon, Mammelut, Symsmetrie. — Wo m einen abweichenden Laut hat, wird es natürlich bensnoch seinem urspr. Schreibgebrauch gemäß gesett, z. B. d'Alembert.

## \$. 104. Das n wird ber Regel gemäß einfach ober verdoppelt gesett.

Dieser flüssige Consonant steht im Anlaut allein oder mit ? und ich verbunden (Reib, Schnee, Knabe), er folgt auf einen gebehnten Bocal (nein, schön, schleunig), ober auf einen geschärften, wenn ihm noch ein andrer Consonant verbunden ift (Sand, und, Befinde, Sanf, frant, Sans, Dunft, bunt, Pflange), ober endlich nach einem unbetonten Bocal (an, bin, in, gen, bin, man, un-, bie Mit g verbunden, hat n einen eigenthümlichen Nachsilbe -in). Rlang, wie lang, eng, fingen. Bu bemerten find inebefondre nur: Elenthier ober Elen (abb. Elah ober Elaho) und Befpan b. i. eine ungarische Burbe (mit Ban verwandt?) wovon Gefpanich aft; Sanover (nicht Sannover). Berdoppelt wird n. wenn es auf einen geschärften Bocal folgt, ohne mit einem andern Confonanten verbunden zu fein (z. B. Mann, jedermann, nennen, brennen, Sonne); babin gehören auch bie Wortchen bann, benn, wann, wenn, ferner bie Berlangerungen unbetonter Bortchen wie innen, brinnen, hinnen und der Plural der Borter auf -in, wie Freundinnen, Gefpielinnen. Das nn bleibt auch in Ableitungen, selbst wo es mit einem andern Consonanten verbunben ift, wenn nur ber Bocal bes Wortstamms feine Beränderung erlitten bat, z. B. Gespinnft, Gewinnft, fannft, beginnt, Sonntag, Sinngrun (ursprünglich Singrun ober Ingrun, b. h. fehr grün, allein ber Gebrauch hat bas verftändlichere Sinngrun baraus gemacht, wie Sunbflut ftatt Sintflut); felbst bei einer Vocal-Veränderung des Wortstammes innerhalb ber Conjugation bleibt bas nn, 3. B. brannte, gerannt. gefannt,

(brann, rann, kann sind die zum Grund liegenden Stämme bes Zeitworts). Allein in entfernteren Ableitungen fällt ein n, in so sern es nicht mehr nothwendig ist, weg (§. 40), z. B. abspenstig (von spannen), blutrünstig (von rinnen), Brand (von brennen), Brunst (von brennen), Gunst (von gönnen), Runst (von können), Gespenst (von spinnen? wie Hirngespinnst, das freilich ein neueres Wort ist); dagegen Bekanntschaft, weil der Stamm kannte vorliegt, eben so Branntwein (Brand ist eine entserntere Ableitung). Durch Zusammensehung kann auch nn zusammen kommen, wie unnöthig, aber ein nnn wird durch Wegswersung eines n vermieden (§. 42), z. B. Brennessel.

In Fremdwörtern folgt n dem urfprünglichen Bebrauch, nur ift babei zu merten, bag bas griechische zu, welches wie unser ng lautet, auch burch ng ausgebrudt wird (Engel, Evangelium), und daß n im Frangösischen (-an, -ain, -ein, -en, -on, -un u. f. w.) eine eigenthumliche Aussprache erhalt. Das einfache n fteht alfo 3. B. in: anonym, Baftonabe (ital. bastonata von bastone b. i. Stod), Ranone, Missionar (nicht vom frang. missionnaire sondern unmittelbar aus bem Lateinischen), Renommee (Renommist), Renonce; auch in -man, welches nicht beutschen Ursprunge ift z. B. Alberman, Gentleman, Dragoman, hetman (Ataman), Talisman. Berdoppelt wird bagegen n in: abonniren (frang. abonner), Annalen, Annonce, annulliren, bie Bonne, bie Borter auf -onne (Colonne) und -enne (Indienne, Circaffienne), bonnett (frang. honnete), Rannibale, räsonniren (franz. raisonner), Tirann u. s. w. — Das nn in spanischen Wörtern hat ben Klang wie ni und wird eigentlich n gefchrieben, 3. B. Corunna (Coruna), Duenna (Dueña), Nunnez (Nuñez), Bicunna (Bicuña) u. f. m. richtige Schreibung an zu wenden, ift wenigstens bei Eigennamen vor zu ziehen.

\$. 105. Das r wird nach ber Regel einfach ober vers doppelt gesett.

Das r sieht im Anlaut sowohl allein als mit andern Consonanten verbunden (rein, Rand, Rasen, dringen, fragen, Grube,

prangen, tragen); in= und auslautend fieht es nach gebehntem Bocale, ober nach geschärftem mit anbern Consonanten verbunben. 3. B. arg, Karnfraut (abb. Farn ober Farm, auch in Rainfarn), forbern (nicht fobern), Barn, Barnifd, bart, Saar, hermann und herzog (beibe von beer), irbifd, fnirfden, Rort, leer, Schornftein, wird u. f. w. Auch in tonlosen Gilben ftebt r häufig, wozu gur, er-, -er, ger-Berdoppelt- wird r nach geschärften Bocalen, u. f. w. geboren. wenn es nicht schon mit einem andern Consonanten verbunden ift: Rarren (woraus aber Karfe), Berr, Narr, vermirren, welche Berdopplung in allen Ableitungen und Busammensetzungen bleibt, falls ber Stamm-Bocal feine Beranderung erleibet, g. B. berrlich, berrichen, Brrthum, flirrt, Schirrmeifter: erleibet aber ber Stamm-Bocal eine Aenderung und ift die Berbopplung bes r nicht mehr nöthig, so wird es einfach gefest, 3. B. bas oben angeführte Farfe, Rarner von Rarren. Bufammenfenungen verurfachen auch ein rr, g. B. errathen, gerreiben; ein rrr wurde, wo es zusammen fame, in rr verwandelt.

In Fremdwörtern hat r feine Schwierigfeit, nur ist zu bemersten, daß es im Französischen oft nicht gehört wird (Diner, Banquier, Lever, Monsieur, Souper). Einsach steht es z. B. in Gabare, Sir, Sire; verdoppelt wird es z. B. in arrangiren, Arzière-Garde, Carrière, Carrousel, Cigarre, Barristade, Barrett (franz. barrette), bizarr, Arrest, arrogant, Arrondissement, Sarraß, Carreau u. s. w. (lleber rh siehe §. 101).

### S. 106. Das f ift nur im Anfang ber Gilben gu fegen.

Der Sauselaut sift in unfrer Sprache sehr beliebt und häufig, allein da er mannigsache seine Beränderungen erleidet, die zum Theil sogar dem Ohre völlig entzogen sind, so erfordert seine Beshandlung eine ziemliche Genauigkeit und Aussührlichkeit. Wir haben es hier einstweisen bloß mit dem szu thun, welches nur im Anfang der Silben und zwar mit wenigen Ausnahmen ohne Verbindung mit andern Consonanten steht (über st s. 110, s. 112, sm ist undeutsch, si und st gleichfalls). Es steht demnach in Ameise

(eigentlich Ameiße, wie es auch in ben alteren Sprachformen beift, allein ber Gebrauch rechtfertigt bie Ausnahme), Bafe, Befanmaft, Befen, Binfe, blafen (Blafe), bofe, braufen, Bremfe, Brofame, Bufen, Dofe, Drufe, Drufe, Gifen, Erbfe, (eigentlich Erbge abt. Erbig, allein nach einem Confonanten fieht fein f), emfig (von gleichem Stamm mit Ameife), Kafer, Fliefe b. i. Steinplatte, Frange, Frangofe, Friefel, Fusel, ber und bie Beisel, Gefrose von fraus, Ge= leife (Gleis), Gemfe (abb. Gamf, aber vgl. Erbfe), genes fen, graufen, Sanfe (b. i. Berbruberung), Safe, Safel, baufen, beifer, birfe, bofe, bufar, Ifegrimm, Ifop, Raifer, tiefen, Rlaufe, Rlaufel, fnaufern, tofen, Laufin, leife, lefen, lofe, lofen, Lofung, Lothfe, Mafer, Matrofe, maufen, Meife, Mörfer, Rafe, niefen, Paufe, preifen, Preifelbeere, rafen, ber Rafen, Rathfel, reifen, Reifig, ber Reifige, Reufe, Riefe, riefeln, Rofe, fparen und andre mit fp (f. S. 29), fprechen und andre mit fpr (f. S. 29), die Nachfilben -fal und -fam (Scheufal, bulbfam u. f. w.)\*), taufend, tofen, Trenfe, Bafall, machfen, verwesen, Baife, Bafen, weise, bie Beife, Beifel (Bienenfönigin), weifen (Weiser), Befen, Befer, Biefe, Biefel, Wirfing, Bafer, gaufen. Es ift aber barauf gu achten, bag bas f auch feine Unwendung behalte, wenn es burch ben Ausfall eines e scheinbar ober wirklich feine Stellung im Anfang einer Silbe verliert, g. B. unfre für unfere (nicht undre), raften für rafeten, in welchem Kalle es am fichersten ift, um ben Unterschied von ft bemerklich ju machen, an die Stelle des ausgefallenen e einen Apostroph zu segen, also raften zu schreiben (S. 143); por bem Apostroph behalt f überhaupt seine Geltung. also aus weise wird weis.

In Fremdwörtern gilt dieselbe Regel, daß sim Anfange ber Silbe stehe, und die einzige Schwierigkeit ift hierbei, daß die Silben richtig abgetheilt werden (f. hierüber \$. 117). Es steht also

<sup>\*)</sup> Die Falle, wo f im Anlaut ber Worter fteht, bieten teine Moglichkeit eis ner Verwechselung bar und brauchen nicht aufgeführt zu werben.

ein f in: Afyl, Balfam, Bafalt, Bisam, Casino, ciselisten, Clausur, conscribiren, Episobe, frisiren, Garsnison, Hasard, Insurgent, isoliren, Lasur, Muse d. i. mythologisches Wesen, Muselmann, Dase, Partisane, Persspectiv, Person, Polynesien, Präsent, Prise, Prosa, Proselyt, Prospect, Prosodie, rasiren, Rescript, Ressebe, residiren (Residenz), Resultat, Rosine, die Wörter auf-sion (Pension, Aversion u. s. w. vgl. \$.93 am Ende), Smaragd, Vase, Wesir u. s. w. Die Verbindung mit andern Consonanten ist hier mannigsaltiger als im Deutschen, indem sich außer sm noch pf sindet, z. B. Psalm, Pseudo-, Psyche u. s. w.

5. 107. Am Ende der Silben nach einem gedehnten ober tonlosen Bocal, oder mit einem Consonanten verbunden, wird statt des fein 8 gesett, im Falle nicht ein ß durch den Gebrauch verlangt wird.

Das & ift nur eine verschönernbe Schreibeinrichtung, weil man bas lange bunne f am Ende ber Gilben vermeiben wollte, und bie meisten Sprachen treffen in einem abnlichen Berfahren gusammen. Demnach ficht & überall im Ende ber Gilben, wo fonft ein f fteben wurde, und beide wechseln hiernach ab je nach ber Stellung, 3. B. Beleife und Gleis, Saus und haufen, Greis und Greifes, Preis und preifen. Das s erhalten bemnach unter anbern: aus, Bars, Bimeftein, Bisthum, Daus, Gas, Glas, Gras, Graus, Greis, Grieggram, Saspel, insbefonbre, Jeland, Ries, Anospe, fraus, Rrebs, Rreis, Laus, lispeln, los, Maus, Mispel, Mus (Gemufe), raspeln, räuspern, bas Reis, Rispe, Sims, Trespe, Bams, Wismuth u. f. w. Das s erhalten ferner bie tonlofen Gilben, alfo namentlich bie Endung -es und die unbetonten Wörter es, bas, bes, mas. hierher gebort auch bies, meldes aus bie fes nach Abwerfung bes - es entftanden ift, also überdies, biesmal u. f. w. (f. §. 116). Auch bas Berbin= bungs s in Zusammensetzungen ift bier zu erwähnen (Landes mann, Ronigefrone, Rindesalter), benn obwohl bas Nabere barüber nicht hier ber gebort, so ift boch bie Bemerfung

nöthig, daß dieses 8, wo es im mundlichen Gebrauch eingeführt ift, auf keinen Fall weggelassen werden durfe. Wenn in Zusammensseyungen ein 8 und salsammen tressen, so mussen sie 85 und nicht soder ß geschrieben werden, z. B. Kiessand, Grasspize, diesseitig, desselben. Ganz fort fällt 8 vor z in sechzehn, sechzig u. s. w.

Die Fremdwörter nehmen das s gleichfalls an, z. B. Atlas (griech. Mythologie, auch Gebirge in Africa), confisciren,
Damaszener, Disciplin, Discant, Fiscus, Gyps,
Maste, Mesalliance, Michaëlis (nicht Michaëli, eben so
Johannis), Dsmane, Rosmarin, Serastier, Talisman, Topas, transspiriren, Türfis, Vers u. s. w.
Wo das Bort aus Formen auf -scus, -sque u. dgl. entstanden
ist, endigt es im Deutschen auf -st, eben so entsteht aus -smus
oder -sme im Dcutschen -sm, und außerdem haben die slavischen
Wörter auch noch mitunter -sl, z. B. Archangelst, Barbarism (aber besser Barbarisme), Basilist, burlest, grotest, Jasutst, Irsutst, Kiost, Dbelist, Przemysl,
romanest u. s. w. In franz. Wörtern wird s oft nicht ausgesprochen aber geschrieben wie Corps, Glacis, Louis, Fonds,
Logis u. s. w.

5. 108. Folgt ein f (8) nach einem geschärften Bocal, ohne mit einem sonstigen Consonanten verbunden zu sein, so wird es in f verwandelt.

Dieses ff ist nichts weiter als so in einen Zug verschlungen, und zwar theils wegen bes bessern Aussehns theils wegen ber Besquemlichkeit, es steht also in gleichem Falle mit ff und abis auf einen sehr unterscheibenden Umstand. Das st kann nur dann nach einem geschärften Bocal stehen, wenn wieder ein (tonloser) Bocal folgt, so daß das eine s die Silbe schließt, das andre die neue besginnt, und daß also beide s bestimmt und unterschieden gehört wersden. Hieraus läßt sich leicht einsehen, daß die Form st eigentlich umgekehrt sein sollte, weil sie genau genommen aus s besteht. Kommt aber nun s so zu stehen, daß kein Bocal darauf folgt, so setzt man dem Gebrauch gemäß statt desselben ein ß. Da aber ß

eine besondre Anwendung hat (f. S. 109), so entsteht hieraus eine Berwirrung, welcher eine grundliche Abbilfe langft zu munichen gewesen ware. Der besseren lebersicht wegen wollen wir bie Regel, wie sie durch den Gebrauch eingeführt ift, zusammen ftellen: kommen zwei f burch Busammensetzung neben einander zu fteben, fo wird of gefdrieben (f. S. 106, alfo Saussuchung, basfelbe, Aussehn); fieht ein f nach geschärftem Bocal, so bag es nicht mit einem andern Consonanten verbunden ift und bag noch ein Bocal barauf folgt (welcher auch burch einen Apostroph vertreten sein fann), fo wird ff gefest (haffen, Fluffe, fluffig, fluffger); fommt bas ff so zu steben, bag fein Bocal barauf folgt, so wird es f geschrieben (Flug, lag, lagt). Dag biefe bem eingeführ= ten Gebrauch angepaßte Regel einer tieferen Begrundung entbehrt. wird durch den folgenden S. flar, wo nämlich fich herausstellt, wie f eigentlich ein besondrer Buchstabe, eine Art von 3 ift, und wie ff nur ein BB vertritt. Allein fur ben Gebrauch reicht bie obige Regel vollfommen aus, und fo mag es vorerft bei ihr fein Bewenden baben\*). Ein ff alfo erhalten nach bem Gebrauch: Affel, beffer, Biffen, Braffen, Buffart b. i. eine Sabichtart franz. busard mbb. Bufar ober Bufant, beffen, Droffel, Effe, effen, Effin, faffen (Feffel), freffen, Gaffe, gefliffentlich, haffen, Bef= fen, indeffen, Raffe, Reffel, Rlaffe, Roffat, Rreffe, fuffen, bas Ruffen, laffen, Maffe, meffen, Meffer, Meffing, miffen, Miffethat, muffen, Reffel, paffen, praf= feln, praffen, bie Raffe (eingebürgert aus bem frangofischen race, z. B. auch in Raffepferd), raffeln, Ruffel, Schöffer (b i. ber Ginnehmer von Gefällen), Schuffel, Sproffe, fproffen, vergeffen, Baffer, weffen, wif= fen; hierzu fommen bie geschärften Formen mancher Beitwörter, wo bas ff nach ber Regel ftehn muß, z. B. fcoffen (von ichießen), gegoffen (gießen), fcbloffeft (fcbließen). Wird bas f feines folgenden Bocals beraubt, fo fchreibt man ftatt beffen ein g,

<sup>\*)</sup> Die Fälle, wo ein fi nach gebehnten Bocalen steht, haben hiermit nichts zu thun (vgl. §. 109). Sehr wunschenswerth ware es, wo immer nach geschärftem Bocal ff, nach gedehntem f (b. h. wenn bieses nothig ift) gesschrieben wurde.

3. B. lagt, haßte, beg (wovon beghalb, beggleichen, begwegen), indeg, meg (wovon meghalb, megwegen); ftatt bes f in weß und beg bei Busammensepungen ein einfaches s eintreten zu laffen, entbehrt jedes vernünftigen Grundes, benn fie find aus weffen und beffen verfürzt, und man fann fie barum gar nicht mit -in (innen) vergleichen, welches vielleicht nabe gu liegen icheinen konnte. Auch find biejenigen Fälle zu erwähnen, worin die Grundform mit f nach geschärftem Bocal auftritt, welches bemnach bei ber Berlängerung in ff übergebt, 3. B. bas Af, bag (beffer), ber Bag, blag, bag (welches auch hierher gebort, obwohl es feiner Berlangerung fabig ift), Elfaß, Faß, Fluß, Benog, Benug, gewiß, graß (gräßlich), Sag, Rug, lag f. v. a. mube (Laffigfeit), Definer (von Deffe), miß-, nag, Rug, Pag, Rig, Rog, Schlog, Schlug (Schluffel), Somif, Schof, Sprof, Schuf, Truchfeg, Berbrug; wie fich von felbst versteht, gehören auch die furgen Berbal-Formen hierher, die einen geschärften Bocal haben und bei der Berlängerung ff erhalten, wie goß, laß, muß, floß u. f. w.; ferner geboren hierher die Endfilben -if und -niß, welche gegen die gewöhnliche Natur der Endfilben geschärft gesprochen werden und also bei ber Berlängerung ff erhalten, 3. B. Iltig, hornig, Kirnig, Berhältniß, Sinderniß, Erfenntniß. — In Zusammensetzungen bleibt diefes aus ff entstandne g unter allen Umständen unverändert, 3. B. Flugaar, begwegen (f. oben), Ruffchale, Schloß= ftube u. f. w.

Die Fremdwörter werden ganz nach berselben Regel behandelt. Es steht also ein si nach geschärstem Bocal (das franz. ou oder au macht nur scheinbar eine Ausnahme, denn es lautet wie ein einsacher Bocal), wenn noch ein andrer Bocal folgt, z. B. assecus riren, Assemblee, Assessor, Bassin, Bassist, Boussole, Canonissin, Caresse, cassiren, Commission, Cypresse, Dissonanz, dressiren, Finesse, Fossil, Galeasse, Intersesse, Melisse, Missionär, Musselin (v. der Stadt Mossul), passiren (Passion), Passage (Passagier), processiren, Prossession, Duassia, Ressort, Ressource, Tasse, Terese, Bicomtesse u. s. w. Folgt kein Bocal auf das st, sowird s geset, doch geht dieses bei geeigneten Umständen wieder in

f über, z. B. Erceß, Ercesse, so unter andern: Congreß, Jaspiß, Atlaß (b. i. ein Seibenzeug, zu unterscheiden von Atslas b. i. dem mythologischen Wesen, welches auch einem Gebirge und den Landsartensammlungen den Namen gegeben hat), Koloß, Küraß, Parnaß, Profoß, Miß, Mistreß u. s. w.

S. 109. Ein f fteht nach gebehnten Bocalen bem Gesbrauche gemäß.

Das f ift aus fa verschmolzen und findet fich eigentlich nur ba, wo ursprünglich ein z stand. Das z nämlich im In- und Auslaut hatte früher meistens einen gang andern Rlang als im Anlaut (es mochte einem fehr gelinden bf gleichkommen); nach und nach hat fich biefer laut bis zu einem scharfen f abgeschliffen, und iest wird g und f in der Aussprache gewöhnlich gar nicht mehr Wenn man reißen und reisen für verschieben klingend halt, so liegt dies wohl mehr in ber Einbildung, indem ber Unterschied für das Auge auch scheinbar bem Ohre vorhanden ift (man val. Walb und Welt). Dennoch will ich mich gern bescheiden, daß die eine oder andere Mundart wirklich einen bor= baren Unterschied machen moge, es tommt nur hierauf in fo fern nicht viel an, ale auch aus einem andern Grunde bas fi ichlechterbings beibehalten werden muß. Diefes & nämlich entspricht einem b ober t in verwandten Sprachen: wo im Griechischen ein & (ober im Lateinischen d) fteht, ba hat bas Gothische t, bas Deutsche aber mußte nach den Gefeten ber Lautverschiebung bie afpirirte Linguale baben; eine folche fehlt ganglich und bas Deutsche hat ftatt beffen a porgezogen (vgl. gr. δαμαν, lat. domare, goth. tamjan, abb. gemen b. i. gahmen; gr. goew, lat. edere goth. itan, abb. egan b. i. effen) \*). Diefes g aber erhielt nach einem Bocale

<sup>\*)</sup> Anziehend ist die Bergleichung mit dem Plattbeutschen, wo diese Lautverschiedung bei t stehen geblieden ist, vgl. tamen, eten, laten, biten, graut, b. i. zahmen, essen, lassen, beißen, groß. Wo im Plattdeutschen ein steht, da ist ein ursprüngliches t oder d nicht an zu nehmen, z. B. Mus = Maus, hus = haus. Scheinbare Ausnahmen bilden ut und bat, die wir aus und das schreiben, aber nur, weit wir sie als tonlose Wortchen ansehen, benn sie mußten auch auß und baß heißen (vgl. außer und bessen).

ienen gelinden Rlang (bie Ausnahmen wie Schan, Rreug u. f. w. au erklaren, gehört nicht hierher), der fich immer mehr abschliff, so bag man mit Anfang bes Bucherbruckes bas g gang aufgab und ftatt beffen f mablte, was gewiß nicht ungeschickt war. Dieses ß aber fann nur als einfacher Consonant angesehen werden, weßhalb es auch namentlich im Mhb. oft verdoppelt vorkommt (3. B. abd. Baggar, mbb. eggen, Rugge, freggen). Sier gelangen wir nun zur eigentlichen Entstehung und Bedeutung bes ff, indem bieses nichts Andres ift als jenes 33 (effen, Ruffe, fressen). Demnach fonnte man die Regel nun so fassen: g fteht nach einem Bocal statt eines früheren weichen a, wird aber, wenn ber vorhergehende Bocal geschärft ist und noch ein andrer Bocal darauf folgt (so bag nämlich ff hörbar ift) in ff verwandelt. Aus historischen Gründen durfen wir bemnach bas f auf feinen Kall aufgeben, benn wir verzichteten badurch auf einen ber anziehendsten Belege ber Wir beschränken uns aber in Gebrauch bes Sprachverwandtichaft. g auf die Fälle, wo sich das frühere z nachweisen läßt, mit Ausnahme einiger Fälle, die aus Analogie ober andern Grunden ber= vorgeben. Indem ich nun die einzelnen Wörter aufzähle, bemerfe ich nur noch, daß ich ber Gleichmäßigfeit wegen auch die alteren beutschen Formen mit f schreibe. Die Borter mit f find: aufen abb. ugana ober ugan mbb. ugen (ebenfo außer, brangen), beißen abd. bigan, bloß abd. und mbb. bloß (bavon Blöße, entblößen, auch das Adverb bloß, man mußte denn thörichter Weise glauben, daß dies ein andres Wort sei, und blos von bloß trennen, wie wol und warlich von wohl und wahrlich), Buge abd. Puoga mbb. Buoge (bavon bugen), fliegen abd. fliufan mbb. vliegen (bavon bas floß, flögen, ein= flößen), Kleiß abd. Kliß mbd. Bliß (fleißig, befleißigen), Buß abd. Fuoß ober Foß, Gefäß von fassen abb. fagon mbb. gefaßen, Beiß f. v. a. Biege abb. Reiß, genießen abb. ganiugan mhd. genießen (Niegbrauch), gießen abd. fiugan, gleißen abb. fligen mbb. gligen (Gleigner, gleignerisch); Grieß abb. Krioß b. i. etwas Feinförniges, sowohl Getraibe (Griefmehl) als Sand (baber f. v. a. Rampfplay, und Grieß= wart f. v. a. Rampfauffeber), von bemfelben Stamm mahrscheinlich auch Gruß b. i. gerbrodelte Steinfohlen; groß abb. froß

(Größe, vergrößern), Gruß f. v. a. Bewillfommnung abb. Rruoß (grußen), beiß abd. beiß, beißen abd. beißan (Bebeiß, verheißen), Rlog abb. Chlog; freigen b. i. Geburtemehen empfinben von ber Wurzel dri, wovon auch freischen (bas f hat feis nen ersichtlichen Grund und ift wohl nur zum Unterschied aufgenommen von freisen und Rreis, bie eber mit g geschrieben merben follten); Mag abb. Maga (Magftab, Magregel, gemäß, mäßig, anmagen, muthmagen, Maglieb); maußern b. i. die Febern verlieren abd. mußon mbb. mußen f. v. a. andern, Deifel abd. Meißil (von meißan b. i. hauen, daher meißeln), Muße ahd. Muoga oder Moga (mußig, Mußiggang), Rögel eine vorzuglich in Sachsen übliche Maßbezeichnung und folgt bem bortigen Schreibgebrauch, Preugen aus bem flavifchen Poruffy (von bemfelben Stamm Reugen), ber Reiß (lat. oryza) hat ichon in ben mor= genländischen Sprachen einen geschärften S-Laut, reißen abd. ri= Ban (Reigbrett, Reißzeug, Poffenreißer, auch icheint Altreiß f. v. a. Schuhflider bavon zu fommen), Reuße f. v. a. Ruffe mbb. Riuße; Rieß b. i. eine bestimmte Menge Papiers, von undeutlicher Abstammung, mabricheinlich nur zum Unterschied von Riefe fo gefdrieben; Ruß abd. Ruoß; fceuglich mbd. fciu= Ben = bange fein (Scheufal fommt von icheuen ber), ichie= Ben abd. fciogan, fcbleißen abd. fligan (verschleißen, Ber= fcleiß), fcliegen abd. fliogan mbb. fliegen (verschliegen, Schließer) damit verwandt Schleuße mbd. Sliuße, Schloße mbb. Sloß (fcblogen, fcblogweiß), fcmeißen abb. fmigan fowohl werfen als befleden (Geschmeiß, Schmeiffliege), Schneiße mhd. Sneife b. i. ein burch ben Balb gehauener Beg, Schof ahd. Scofo mhb. Schof, Schultheiß abd. Scultheißo mbb Shultheiße, Schweiß mbb. Sweiß (abb. fuiggan = fcmi-Ben), fdweißen b. i. beiß machen abd. fueifan mbd. sweißen; Spag in manchen Mundarten geschärft (alfo Spaffe, fpaffen), allein die gedehnte Aussprache scheint vor zu ziehen (alfo Spage, spaßen), das f ift wohl aus Analogie andrer Wörter gefett worben; Spieß abd. Spioß (fpiegen, Spiegruthe, Spicger ober Spieghirich), fpleigen abd. fpligan (zerfpleigen), fpriegen mbb. fpriegen, ftogen abb. ftogan (Stog, Stoggebet, Stoger, Stögel, berftogen), Strafe abb. Strafa, Straug mbb. Struß

s. v. a. Rampf, Strauß abb. u. mbb. Struß ein Bogel (ber Straus 3. B. in Blumenftraus ift mit Strauch verwandt und kann, obwohl kein nachweislicher Grund ba ift, zum Unterschied von beiden vorhergehenden um so eber mit & geschrieben werden, als für bas f fein nöthigender Grund vorhanden ift), fuß abb. fuoßi mhd. suoße (Süßigkeit, verfüßen), verdrießen abd. varbriogan (verdrieglich), weiß mhd. wiß, weißagen abd. wi= Bagon (nicht von fagen), Zeißig von zeiß b. i. zart. -Hierhin gehören ferner die einfilbigen Berbal-Formen mit gedehntem Bocal, wie ag, frag, ließ, maß, welche gwar zu Berben mit geschärftem Bocal gehören (effen, freffen, figen, laffen), aber bie ursprünglichere Korm bilben. Rommt ein f in die Lage, daß der vorhergebende Vocal geschärft wird, so tritt es gang in die Verbaltniffe von ff (f. S. 108) ein, wie zu gießen gebort goß, ge= goffen, goft u. f. w. Man fann also nach ber gewöhnlichen Borftellung die Regel aufstellen, daß g am Ende ber Silben nach einem geschärften Bocal in ff verwandelt wird, falls burch Berlangerung noch ein Bocal barauf folgt.

## §. 110. Wenn in einer Silbe auf fein t folgt, so wird beides in st zusammen gezogen.

Diese Berschmelzung geschieht sowohl im Anfang ber Silben (Stein, Stahl, Strahl) ale am Enbe (haft, Durft, Roft); in jenem Kalle ift ft mit einem gelinden Zischlaut zu sprechen. Auf keinen Fall aber darf in Zusammensenungen s und t in st verschmolzen werden, alfo fann aus Sausthure nicht Saufthure entsteben, eben so wenig Dienstag und Samstag aus Dienstag und Samstag. In Ableitungen bagegen, wo f und t öfter gusammen treffen, fonnen beibe in ft übergeben, wenn man beim Ausfall eines e nicht die Segung eines Apostrophs vorzieht (§. 106, 143), z. B. lieft, erbrauft, fechfte, fechftens. Nothwendig wird die Unwendung des Apostrophs, wenn ein einfacher gedehnter Bocal vorausgeht, g. B. laft, benn laft wurde man geschärft zu sprechen fich versucht fühlen. Aus fit kann nicht ft werden, also nicht bewuft fondern bewußt, nicht befte fondern beste (obwohl jenes burch ben Gebrauch gerechtfertigt ift), ift aber bie Ableitung gang verwischt, so tann bas ft entschuldigt werden, z. B. feift muß nach

ber ursprünglichen Form feißt heißen und seber, ber hierauf aufmerksam geworden ist, wird es auch so schreiben, allein die Kennteniß der alten Form konnte nicht vorausgesest werden. — Bon einer Berdopplung des st kann keine Rede sein, entsieht aber durch Zusammensezung kift, so muß es unverkürzt gesest werden, z. B. Kunststück, Dienststube; dahin gehört auch selbstständig, nicht selbständig, denn es kommt nicht vom Stamm selb, der sich z. B. in selber und selbstger sindet, sondern von dem bereits abgeleiteten selbst (vgl. Selbstlob, Selbstmord, selbstsherrschend).

In Fremdwörtern macht ft keine Schwierigkeit (Aftronomie, Bufte, Statut u. f. w.), nur ift zu bemerken, daß im Griechischen f öfter mit th (60) verbunden ift, welches im Deutschen fib geschrieben wird, z. B. Aesthetik, Afthenie, Afthma u. f. w.

s. 111. Eine breifache Saufung bes f wird möglichft vermieben.

Dbgleich durch Zusammensetzung allerdings ft oder fift zusammen treffen kann (Rußschale, Mißstand, Fußstapsen), und eine Ausslassung hierbei nicht nöthig ist, weil das ß der Form nach nicht als doppeltes serscheint (\$. 42), so wird doch in Ableitungen, wenn ein dreisaches sausammen käme, eins derselben bei der Aussprache verschluckt und beim Schreiben ausgelassen. Man kann die Formen größester, weißest, heißest, schließest u. s. w. durch Wegssallen des e verfürzen, dies geschieht sogar in der Negel und bei bester ohne Ausnahme, hieraus erwächst aber nicht größster, weißt, heißt, schießt sondern größter, heißt, weißt, schießt. Wenn einem Eigennamen auf ß ein 's beigefügt wird (3. B. Boß's Gedichte), so ist dieses nur für das Auge ein Merkzeichen des Genitivs.

5. 112. Ein fch wird der richtigen Aussprache gemäß in beutschen Wörtern fo wie in aufgenommnen ober angenäherten Fremdwörtern gesett.

Das ich ift eigentlich nur ein Laut, nämlich ber gehauchte Sauselaut ober Bischlaut, es entbehrt aber eines besondern Zeichens

(§. 30); wohl zu unterscheiben von demselben ist das gelinber gehauchte st und sp im Anlaut. Ein sch steht sowohl am Ansang der Silben allein oder mit einem Consonanten verbunden (Schein, schlagen, schmeißen, schneiden, schreiben, Schwefel), als auch am Ende (rasch, Hirsch, falsch, rutschen). Das zufällige Zussammentreffen von s und ch in Ableitungen mit -chen hat natürlich mit diesem sch nichts gemein und muß stäts die Schreibung sch erhalten z. B. Häuschen, Röschen. Wo es die Zusammensegung und Ableitung erfordert, wird sch sch, schreischen, der schlesches, Fleischschrank, Fischen, närrischste (närrischeste).

In Fremdwörtern tommt ich auch vor aber mit andrer Ausfprache, z. B. Schisma aus bem Griechischen, Ficschi im Italienischen. Dagegen hat bas frang. ch ungefähr ben Rlang unfres fc, und letteres muß barum angewandt werben, wenn ein Wort entweder gang aufgenommen ober bem Deutschen bereits fehr ge= nähert ift, fo wie in biefen Källen auch Wörter aus andern Spraden bas ich erhalten, wenn bie Aussprache basselbe verlangt (vgl. S. 24 - 28); babin gehören: Boretsch lat. borago, Bresche frang, breche, Brofde frang, broche, brofdiren frang, brocher, Brofdure frang. brochure, Depefche frang. depeche, Dichibba eine Stadt Arabiens (nicht Diibba), Dichifeh ein Ort Aegyptens (nicht Gizeb), Kaschine franz. fascine, Ralesche franz. caleche, Marich (marichiren) franz. marche, Manichette frang, manchette, Mafchine frang, machine, Manichefter (wenn es ein Seibenzeug bebeutet, benn bie Stadt, von ber es ben Namen bat, wird mit gang andrer Aussprache Manchester geschrieben), Moschee franz. mosquée, Rische franz. niche, Pluid franz. peluche, Punich englisch punch, Schabrade (S. 23), Schabernad von undeutlicher Abstammung aber beutsch (S. 23), Schafott franz. echafaud, Schalotte franz. echalotte. Shaluppe franz. chaloupe, Sharbod aus scorbut verberbt. Sharpe franz. echarpe, Schartete mahrscheinlich vom ital. scarto, Schmalte, ital. smalto, Schmergel ital. smeriglio, Tusche b. i. ein Färbestoff wohl aus bem franz. touche, obwohl fie im Franz. sonft anders heißt.

5. 113. Das zift nach bem Gebrauch zu fegen und bei ber Berdopplung in t zu verwandeln.

Das g ift im Grunde ein gusammengesetter Buchftabe (te), wird aber im Deutschen als einfacher angesehn und behandelt. fteht im Unlaut allein ober mit w verbunden (zagen, Biel, zwei, zwingen, Beiger), im In- und Auslaut fieht es nach gedehnten Bocalen, oder nach geschärften, wenn es bereits mit eis nem andern Confonanten verbunden ift (Reig, Cange und Cangfnecht, welches verschieden von Candefnecht ift, flögen [Flög, Flözgebirge], Kreuz, Schweiz, Holz, Salz, Hinz, Harz). Steht es nach einem geschärften Vocal allein, so wird es in & verwandelt (g. 41). Sierzu mag nicht allein die Bequemlichfeit ober schönere Form veranlagt haben sondern auch bas Gefühl, daß 3 als eigentlich zusammengesetter Consonant nicht in 33 übergehn könne, fondern das tts = & genuge, weil hierdurch die Scharfung hinlänglich bezeichnet fei; ein & fieht z. B. in figen, Big, Rage, begen, Soug, Rlog. Diefes & bleibt auch in den Ableitungen g. B. benust, jest, gefdüst, legte (b. i. latefte = fpatefte), verichmist. Bufammenfegungen tonnen ein 33 ober 83 berbeiführen, z. B. Tanggelt, Puggimmer. - In Fremb= wörtern hat die Anwendung feine Schwierigfeit (Zebaoth, Ze= dine, Zenith, Zephyr), nur barf man fich burch bie weniger scharfe Aussprache bes z im Frangosischen, Spanischen u. f. w. nicht verleiten laffen, es mit f zu verwechseln, z. B. Gaze, Cortez. Allein 3 macht in andrer hinsicht Schwierigkeit, indem es nicht bloß in deutschen Wörtern (Eigennamen) ba zu schreiben ift, wo sonft wohl c vor e und i gesett wurde, sondern auch in allen völlig aufgenommnen ober hinlänglich angenäherten Fremdwörtern bie Stelle von c oder ti mit scharfer Aussprache vertritt; wo in letterem Falle g auf einen geschärften Bocal folgt, wird es nach beutscher Art in & verwandelt. Gin g erhalten bemnach: Die Wörter auf -ang, welche entweder bas g bereits in ber Ursprache hatten (Diffonang ital. dissonanza, Affecurang ital. assicuranza, Resonang ital. risonanza), ober es aus ci bilben (Bilang ital. bilancia), ober aus ce (Alliang frang. alliance, Orbos nang frang, ordonnance), ober aus ti (Concordang neulat.

concordantia, Diftang lat. distantia, Inftang lat. instantia, Tolerang lat. tolerantia); bie Worter auf - eng, welche bas g entweder icon in der Ursprache batten (Cabeng ital. cadenza, fredengen vom ital. credenza), oder welche aus bem lat. -entia entstanden und wohl von benen auf -ens zu unterscheiden find (wie Accidens, Agens), die von der Participial-Endung -ens ftammen, (Accideng gebräuchlicher im Plural Accidengien, Aubieng, Competeng, Condoleng, Confequeng, Convenieng, Effeng, Intelligeng, Liceng, Pestileng, Poniteng, Reminisceng); die Borter auf -iz (ige), welche entweder bas z bereits in ber Ursprache Batten (Mestige span. mestizo), ober aus ci bilben (Aufpiz lat. auspicium, Novize lat. novitius), oder aus der lat. Endung -itia hervorgegangen find (Juftig, Milig, Notig, auch hospig vom lateinischen hospitium); bie auf g auslautenben Borter, welches aus c ober ti nach Begfallen ber Endung entstanden ift (Borag lat. Horatius, Coms mera lat. commercium, Mary lat. Martius, Contumag lat. contumacia, Duodez lat. duodecimus, Terz lat. tertius). Auch bei ber Berlängerung behalten biefe Borter bas g, obgleich bas c ober ti feine Aussprache wieder erhalten fonnte, 3. B. Com= mergien=Rath, pestilengialisch, Auspizien, Tergieu. s. w. Kerner find zu bemerken, als mit g zu schreiben, bie Wörter: En= gian lat. gentiana, Rapuze franz. capuce, Lugerne von ber Stadt Lugern, Marzipan ital. marzapano, Matrize lat. matrix, Parze lat. Parca, Patrigier lat. patricius, Porgel= Ian ital. porcellana, Rangion aus bem frang. rangon, Sara= gene (§. 23), spaziren vom lat. spatiari ober ital. spaseggiare, Spezerei vom ital. spezieria, Unge lat. uncia, Beber aus cedrus aufgenommen; Belle lat. cella, völlig eingebürgert, auch bie Orte Bell, Belle und Bellerfeld find mit g zu fchreiben, ba bas c feinen Grund für fich bat; Zent vom lat. centum f. v. a. Gerichtssprengel (auch Prozent befommt beffer ein z), Bentner lat. centenarius, Zepter aus dem lat. sceptrum eingeburgert, Biffer ital. cifra eingeburgert, Biber frang. cidre; Billi und Birfnis, Orte in Deftreich, Die eben fo wie Bell u. f. w. bas g verlangen; Bimmt aus lat. cinnamomum entftanben (S. 28), Zinnober lat. einnaharis (S. 28), Zins lat.

census (§. 28), Zirfel lat. circulus eingebürgert. — Ein 
ş ers halten z. B. Lafrize lat. liquiritia, Matraze ital. materasso, Moriz vom lat. Mauricius, Strapaze ital. strapazzo, Bizsthum von vicedominus, Ziz nach der Aussprache (§. 23).

s. 114. Das q wird dem Schreibgebrauch gemäß in beutschen Wörtern und Fremdwörtern gesett.

Das q ist aus dem lateinischen Alphabet eingeführt, kommt nur in der Verbindung mit u (qu) vor, und würde zu den Kehl-lauten zu zählen sein, wenn es nicht als durchaus fremdartig nebst x hier am Ende der Consonanten besser seine Stelle fände. So wünschenswerth es scheint, das qu durch kw zu ersegen, so mislich würde doch die Reuerung sein, da sie ganz ohne Vorgang und Unterstügung aufträte; es wird übrigens nicht ganz lange dauern, daß dieser unnüge und unschöne Fremdling wenigstens aus deutschen Wörtern ganz verdrängt sein wird. Zest wird q gesest in: besquem, Quadfalber, quäken, Quäker, Qual, Qualm, Quappe, Quark, Quarz, die Quecke, Quecksilber von quick = lebendig (daher erquicken), Quele s. v. a. Handtuch, Quelle, Quendel, quer, quetschen, quieken, Quirl (früher auch Querl, davon quirlen), quitt (quittiren, Quittung), Quitte.

In den Fremdwörtern behält qu seine Schreibung bei, während in einigen Sprachen (französisch und spanisch) die Aussprache etwas von der unsrigen adweicht; es steht in: Aequinoctium, acquiriren, Banquier, Bouquet, consequent, inquisiren, liquidiren, Duader (quadriren, Duadrat, Duadrant u. s. w. auch Duadrupel lat. quadruplum), Duart (Duartier, einquartieren), Duantum, Duassisa, Duinte (Duinta, Duinterne, Duintessen), Duintett), Duodlibet, Duotient, Resquisition u. s. w. Die französischen Wörter, welche ihre fremdzartige Aussprache ganz behalten, werden auch im Deutschen mit qu geschrieben (Boutique, Pique, Liqueur, Marqueur, Duarantaine), bei Annäherung an die deutsche Sprache aber wird qu in t verswandelt (s. 25 ff., s. 95). Die spanischen und portugiesischen Fremdwörter (nur Eigennamen) behalten stäts ihr qu (Duito, Dueluz, Duesada).

5. 115. Das gift nur in wenigen beutschen Wörtern bes eingeführten Gebrauchs wegen zu setzen, in ben Frembwörtern aber nach ber ursprünglichen Schreib art zu lassen.

Auch das r ist aus dem Lateinischen übernommen, hat den Mang von ks (chs), und könnte in deutschen Wörtern entweder überall stehen, wo jener Klang gehört wird, oder müßte ganz aus denselben verbannt sein. Da einmal die Mehrzahl von Wörtern chs erhalten hat (s. 99), so ist der Gebrauch des r nur noch angewandt bei: Art, Here, Kur (Bergwerksantheil), Nir und Nire, Orthost. Ich wiederhole aber nochmals: die allgemeinere Answendung des r wäre wünschenswerth, denn die Abneigung vor demsselben wie vor einem fremden Buchstaben beruht nur auf einem Mißverstand.

In lateinischen und griechischen Fremdwörtern ift r häufig 3. B. Ariom, Eramen, Erempel, ererciren, Erperi= ment, lariren, Lexifon, Luxus, Maxime, Sphinr, Tare, veriren, Kanthippe, Kenofrates u. f. w. Ein re trifft öfter zusammen (Erceg, ercentrisch, excellent, Excellenz), allein bas lateinische xs wird in der Regel vermieden, zumal ba bas Weglassen bes s auch schon im Lateinischen vorkommt; so läßt sich um so eber Exil schreiben, ba neben exsilium auch exilium beftebt, Erifteng (existo neben exsisto), erequiren (exequor neben exsequor), Exequien (exequiae neben exsequiae), Er= pectang (expectare neben exspectare). In frangofischen Bortern dient r bekanntlich oft ftatt & als Pluralbezeichnung (Bu= reaux, Tableaux, auch in Eigennamen wie Bourbeaux). In spanischen Wörtern, wo es bie Aussprache eines tiefen Rebllautes hat, ift es nach ber neueren Schreibmeife burch i verbrangt, und es ist kein Grund ba, warum man biefer Aenderung nicht folgen sollte (vgl. S. 98), boch findet man auch noch in vielen neuen Schriften Mexico, Gualaxara, Ximenez, Xerez u. f. w.

# D. Die Schreibung von Silben und Wörtern.

#### I. Die Gilben.

s. 116. Wenn Silben im Sprechen einem richtigen Gebrauch gemäß verfürzt werden oder ganz wegfal= len, so bürfen sie auch im Schreiben Berfürzung ober Beglassung erfahren.

Die fortlaufende Kähigkeit einer lebenden Sprache, in fich felbft Beränderungen vor zu nehmen, giebt die Beranlaffung, daß von manchen in ber Schriftsprache bestehenden Wörtern im mundlichen Gebrauch Silben verfürzt ober auch gang weggelaffen werben. Bon ben bereits in ber Bergangenheit liegenden Beränderungen (bag 3. B. Gilaubin in Glauben, Saubit in Saupt, Mond, Berga in Berg, Franciscus in Frang übergegangen find) braucht bier feine Rebe ju fein, sondern von folchen Berschmelzungen und Verfürzungen, die mit noch bestehenden Wortformen vorgenommen werben. Ift ber Gebrauch fo allgemein, baß ftatt ber ursprünglichen vollständigen Form eine fürzere selbst in ber gebildeten und feinen Sprache auftreten barf, fo lagt fie fich auch in ber Schrift anwenden. Sie braucht barum bie altere Form nicht eben zu verdrängen, sondern beide pflegen ungestört neben einander au bestehn, es mußte benn bie lettere gang veraltet und undeutlich geworden fein. Auf folche Beise haben bereits ein unbestrittnes Recht erlangt: Glaube, Friebe, Buchftabe, Rame u. f. w.

neben Glauben, Frieden, Buchftaben, Namen u. f. w. und fo wie bier nur fur ben Rominativ ber Schluß-Consonant abgeworfen ift, so hat sich das Abwerfen auch auf ganze Silben erftredt, und man gebraucht Fels und Schred neben Felsen und Schreden. Nächstdem ift bie Berfcmelzung von: an bas, an bem, in bas, in bem, ju bem, ju ber, auf bas, bei bem, von bem in: ans, am, ins, im, jum, jur, aufs, beim, vom völlig in die Schriftsprache eingeführt. bie Wegwerfung bes a in bran, brauf, brinnen, braugen, broben, brunten, brunter (baran, barauf u. f. w.) hat weber Dhr noch Auge etwas Wesentliches ein zu wenden. Sebr bäufia ift die Wegwerfung bes tonlosen e ber hauptwörter im Dativ bes Singulars, wodurch bas Wort jedesmal um eine Silbe gefürzt wird (bem Baum, bem Mann, bem Ronig), mahrend bie Abflogung bes e im Plural ober ber weiblichen Wörter im Singular nur eine Erlaubniß ift, bie sich vorzugsweise Dichter nehmen und bie durch einen Apostroph bezeichnet werden muß (a. B. "in Lieb' und Freud' zu leben", "bie Tag' und Nachte gingen traurig bin"). Gebt vor der Abjectiv-Endung - geboren fie nun der ftarten ober schwachen Declination an - ein unbetontes e voraus, so wird basselbe in Sprache und Schrift oft ausgestoßen, ja in ber Regel gewinnt Wohllaut und Schönbeit bedeutend burch biefe Berfürzung: fo fpricht und schreibt man: üble, ebler, euren, unfrem u. f. w. ftatt übele, ebeler, eueren, unferem; auch bas unbetonte i fällt in biefer Stellung aus, wiewohl feltner und burch einen Apostroph vertreten, 3. B. wen'ge, fluff'ger, Allmacht'= Man muß in ber Regel vermeiben, bas e, welches zur Declinations-Endung gehört, weg zu werfen, weil es leicht eine Barte verurfacht, g. B. übelm, ebeln ftatt üblem, eblen; nur bie Fürwörter unfer und euer bilben eine Ausnahme, indem unfern, euerm eben fo gut ober vielmehr beffer lautet, als unfren, eurem. Mauren, Bauren u. f. w. für Mauern und Bauern zu sprechen und zu schreiben, ift völlig falfc, benn bie Substantive auf - er geben im Plural auf - ern aus. Das e ber Ableitung folgt bem Wohllaut im Sprechgebrauch; man fpricht und fcreibt Eichbaum, Dambrett, Tanngapfen u. f. w. bagegen Lefezimmer, Schlagetobt, mabrent Lesart neben Lefeart

besteht, lesbar aber bas weichliche lesebar gang ausschließt. In ben Conjugations-Endungen fann e vor n, t und ft jedesmal ausfallen, wenn biefe Consonanten fich mit bem Wortstamm leicht und gut aussprechen laffen, wie gebn, febn, febn, bantt, geliebt, giebft, und bei thun ift biefes fogar fo allgemein, daß thuen gar nicht, thuet und thuest nur im Conjunctiv vorfommen; bagegen fällt das e als Auslaut nur selten aus und macht ben Apoftroph nöthig, z. B. "ich bacht' und fann". Die Berbe auf -eln burfen weder -elen noch -len geschrieben werden, also versam= meln nicht versammelen ober versammlen, weil lettere Formen gegen bas feinere Gebor verftoffen. - Gebr baufig ift bas Abwerfen ber Endung -er und -es im Rominativ und fächlichen Accusativ ber Fürwörter: ein, mein, bein, fein, unfer, euer, ibr, fein, wo es fogar ftate eintritt, fobalb noch ein Romen folgt; hieran baben fich angeschlossen: viel, wenig, all und flein, jeboch fo, bag bas Abwerfen in ber Willfur bes Sprechenben ober Schreibenben bleibt und im Ganzen mehr ber vertraulichen als ber feineren Sprache angehört; biefer wirft nur im Reutrum bas -es willfürlich ab, ift aber sonst mit ben übrigen in gleichem Kalle, weghalb burchaus geläugnet werden muß, bag biefes mit Berschmelzung bes f und s in bies zusammen gezogen sei (baber auch biesmal, biesseitig u. f. w. val. S. 106). Beffen und beffen werfen oft die Endfilbe -en ab, fo daß weg und beg übrig bleibt ("Weß Freund du bist, beg 'Schicksal mußt bu thei-Ien!"), sie aber in wes und bes zu verstümmeln, ift burchaus falfch (baber weghalb, begwegen u. f. w. vgl. \$. 107). -Eine besondre Beachtung verdienen noch die Formen auf -nen, welche in Zusammensegungen bas erste n auswerfen, mas burch verfährten Gebrauch entschuldigt wird, 3. B. Rechenbuch ftatt Rechnenbuch, eben fo Rechenstunde, Beichenlehrer u. f. m. Dagegen in Berbal-Formen wie bewilltommnen, vervoll= fommnen fann feine Wegwerfung irgend einer Art ftatt finben. In abnlichem Fall befinden fich die weiblichen Ableitungen auf -in von Wörtern auf -rer, g. B. Bauberin für Baubrerin, eben fo Banberin, Pfarrin, Plauberin u. f. w. jeboch laffen fich biefe Borter auch unmittelbar von gaubern, Pfarre, manbern, plaubern berleiten.

117. Bei ber Theilung eines Wortes in Silben erhält die folgende Silbe immer so viele Consonanten, als sich bequem mit ihrem Bocal aussprechen lassen.

Man ift oft genothigt, ben Rest eines Wortes, welches nicht mehr am Ende einer Zeile Plat bat, in eine neue Zeile zu fchreiben, also das Wort ab zu brechen. Wo bicfes geschieht, wird bas Theilungszeichen gefett (S. 144). Diefe Theilung geschieht nicht willfürlich sondern nach Silben, man fann z. B. nicht trennen Menschheeit, es fragt sich alfo, wie ein Wort richtig in seine Silben zu zerlegen ift. Gin grammatisches Berfahren murbe fein, wenn man ben (ftate einsilbigen) Stamm von ben Bufagen, welche burch Ableitung, Beugung u. f. w. beigefügt find, fonberte, also 3. B. fpat = er = e, weil fpat Stamm ift, -er bie Ableitungsfilbe bes Comparative, e die Declinations-Endung. In ber That haben manche nach foldem Grundfat verfahren wollen, aber es fehlte ihnen Beifall und nachfolge, weil sie gegen ben mahren Charafter ber Gilben verfuhren, abgesehn bavon, daß Stamm und Ableis tung nicht immer bestimmt zu fondern find. Die Gilben haben nichts mit der Ableitung zu thun, fondern fie find diejenigen Theilungen bes Wortes, welche bei ber Aussprache vorgenommen werben muffen, sie haften also am Organismus ber Sprache und nicht an ber Etymologie. So viele Bocale (bie Diphthongen gelten bierbei nur als einzelne Vocale) ein Wort besitht, so viel mal muß ber Mund sich öffnen, um bas Wort aus zu sprechen, und so viele Silben sind vorhanden, benn eine Silbe ift ein geregelter (articulirter) Laut, ber mit einer einzigen Mundöffnung ausgesprochen wird. Es fann bemnach ein Wort bloß aus Vocalen bestehen (wie Bon ben vorhandnen Consonanten fügt ber Mund im-2. B. Ei). mer fo viele jum folgenden Bocal, also jur folgenden Gilbe, als fich gut damit aussprechen laffen; biefes Gefet ift ein rein organisches und wird von jedem Sprechenden befolgt, muß also auch von jedem Schreibenden befolgt werden.

Das Wort, wie es vorliegt, ist ein Ganzes, gleichviel wie seine Bildung auf etymologischem Wege entstanden sei, es wird beim Sprechen mundrecht in Silben getheilt und eben so beim Schreiben; bennach theilt man Füh=rung, schrei=ben, ge=schla=

gen u. f. w. Selbst bie Doppel-Consonanten, welche burch bie Schärfung bes vorhergebenben Bocals entftanben find, entziehen fich biefem Berfahren nicht z. B. fal = len, ge = win = nen. Schwierigfeit machen jedoch ff, d, ff und p. Das ff ift ju leicht in seine eigentlichen Beftandtheile ju gerlegen, um es nicht ju thei-Ien, 3. B. Schif = fe, bof = fen, fo wie ja auch beim Sprechen getheilt wird. Das d' läßt fich aber nicht in c=f theilen, weil c nur in bem verbundnen Bug d bestehn fann, eben so wie man d nicht in c und h zerlegen fann, sondern man muß entweder in f-f theilen ober — was aber nicht vor zu ziehen ift, bas d zusammen laffen und gur folgenden Silbe fugen, alfo Rut = fen ober Ru= den. Das ff ift in f=f zu zerlegen, weil 8=f auf eine Bufammenfenung ichließen laffen wurde, alfo laf = fen, wenn man auch bier nicht etwa vorzieht, bas ff zusammen zu laffen und bem nächsten Bocal bei ju fugen (la = ffen). Das & zerfällt von felbft in t und 3, ba 3 als bereits aus ts zusammengesetter Consonant (§. 113) eigentlich feiner Berbopplung fähig ift, sonbern nur bas t verdoppelt werden fann (tte = B), man theilt bemnach wit = zig, Sit = ge. Die übrigen ausammengesetten Beichen d, ph, f, ich und th können feine Theilung erleiden, werben also ftate ber folgenden Gilbe zugefügt, g. B. la = chen, Pro = phet, lie = Ben, na = fchen, no = thig; auch ft ift in bemfelben Fall, benn toften barf nicht in tof = ten getheilt werden, weil die Berschmelzung bes f und t eine ju genaue ift, alfo to = ften, ha= ftig, Bu=fte. - Eine Ausnahme von ber besprochenen Regel über bie Gilbentrennung bilben die Bufammenfegungen. Auch bier follte eigentlich bas Gefen burchgreifend beobachtet werben, bag auf bie etymologische Entstehung bes Wortes feine Rudficht ju nehmen sei, sondern daß ein zusammengesetztes Wort eben so gut wie jedes andre nach ben organischen Gesetzen ber Aussprache behandelt wurde. Allein es liegt im Charafter unfrer Sprache, die einzelnen Bestandtheile unserer Busammenfenungen möglichft felbstiffandig zu bewahren und sie theilt barum im Sprechen und in Folge bessen auch im Schreiben bie Busammensegungen nach ihren einzelnen Beftandtheis Ien. Sierin weicht von ber beutschen g. B. bie griechische ab, benn biefe läßt bas organische Gefet ohne Ginschränfung malten, fie betrachtet auch jedes zusammengesette Wort als ein Neues

und Ganges, und wirft alle Confonanten gur folgenden Silbe, bie fich mit beren Bocal in ber Aussprache verbinden laffen (3. B. eyxeσφόρος, χυνό - σουρα). Wir aber sprechen und schreiben nicht Sau = fibure, Rad = trube, fondern Saus = thure, Racht. rube; barum ferner Diens = tag, Donners = tag, bies = feits, bas = felbe, bar = in (bar ift aus abb. bara entftanden), mor= aus (wor ftatt mar abt. mara) u. f. w. Die Borfilben un-, er-, ver-, ger-, ent- (welche gum Theil urfprünglich Borter find) bewahren ihre Selbstftändigkeit gleichfalls, so daß getheilt wird un = artig, er = übrigen, ver = armen, ger = arbeiten, ent = arten; in empfehlen, empfinden u. bgl. m. ift aber ent- fo verandert, daß es feine Gelbfiffandigfeit einbuft und bag man trennt em = pfinben, em = pfehlen. Ebenfo verfährt man mit Busammensegungen, beren letter Theil feine Geltung ale Wort verloren hat, indem er scheinbar zu einer blogen Rachsilbe verdunfelt ift, wie Junfer (Jungherr), benn bier wird getrennt Jun - fer.

Hinsichtlich der Fremdwörter ist zu bemerken, daß im Allgemeinen unser Versahren seine volle Anwendung auf sie sindet; nasmentlich unterwerfen sich im Griechischen auch die Jusammensehmsgen dieser Regel (Prososdie, Sysnode u. s. w.). Da hier jedoch Consonanten-Verbindungen vorsommen, die unsere Sprache nicht geläusig sind, z. V. Asphalt, Hemisphäre, Asbest u. s. w. so kann es nicht befremden und ist auch an sich ganz unerheblich, wenn man trennte Assphalt, Asbest, und dem zusolge auch Asphalt, Asbest schriebe. Eben so wird im Lateinischen, wo die Zusammensehungen die Selbsständigkeit der einzelnen Theile mehr bewahren, der Kundige trennen Intersessse siesen sien zusein wenn ein der Sprache nicht Kundiger trennte Asschnschungen die stribution, Asschnschungen die stribution, Asschnschungen die stribution, Asschnschungen Ebeile wenn ein der Sprache nicht Kundiger trennte Asschnschungen. Disstribution u. s. w. so wäre dabei auch eben nicht viel verloren. Geuauere Regeln lassen sich darüber nicht angeben.

### II. Die Schreibung zusammengesetzter Wörter.

5. 118. Ein zusammengesettes Wort ift als ein eins ziges Wort an zu sehen und zu schreiben.

Wenn zwei Begriffe fich zu einer volltommnen Einheit verschmelzen, so entsteht ein neuer Begriff, und indem die Wörter, welche beibe Begriffe bezeichnen, zu einem Worte zusammentreten, fo entftebt ein neues Wort, welches gufammengefest beißt: ber lettere Theil besselben ift bas Grundwort, bas erftere bas Beftimmungswort; g. B. Uebermuth, Beinglas, Butterbrot. Loderer jufammengefügt find Bilbungen wie Ronigefrone, Freundeshilfe, Mefferschneibe, wo das Bestimmungewort eigentlich nur ber Genitiv bes Grundwortes ist (und barum in ber Regel ein s erhalt). Eben fo loder ift bie Busammenfügung, wo bas Bestimmungswort eigentlich nur bas Abjectiv bes Grundwortes ift, wie Rothwein, Graurod, Gutfreund; indeffen gelten diese wie die vorher erwähnten für die sprachliche Behandlung als echte Busammensetzungen. Ein zusammengesettes Wort tann wieber als Grundwort gelten und baburch, bag es von neuem eine nabere Bestimmung erhalt, eine neue Busammensegung bilben, wie Ra= turmertwürdigfeit, Rreisaushebung, Gisenbergwert; auch fann ein bereits zusammengesettes Wort als Bestimmungswort einem einfachen Grundwort beigefügt werden, g. B. Raufmannsbuch, Wirtshausgaft\*). - Auch bie fremden Spraden bilben mehr ober weniger Zusammensetzungen, besonders ift bie. griechische reich baran, wir haben barum unter ben Fremdwortern auch viele Busammenfegungen mit aufgenommen, 3. B. Arith=

537

<sup>\*)</sup> Wie weit die Nachhiebigteit unfter Sprace in dieser hinsicht geht, davon haben uns unsere meueren. Dichter hinreichend überzeugt, und es ift ein Borzug des Deutschen, daß sich darin fortwährend neue Zusammensetzungen bilden lassen, die state, wenn sie nur richtig gebildet sind, verstanden werden. Roch vor hundert Ighren wurde man Sternwarte sehr kungefunden haben, und Abelung tadelt waldumschattet oder wolztenbezogen, während wir nicht mehr über ahndungsgrauend, todes muthig studen.

metif, Philosophie, Improvisator, Monsieur, Myslady. — Alle diese Zusammensetzungen nun werden als einfache Wörter behandelt und zusammengeschrieben, indem das Grundwort den grammatischen Plat des Ganzen bestimmt also die Anwendung eines großen Anfangsbuchstadens verlangt oder verwehrt; nur in der Silbentrennung wird (nach S. 117) Rücksicht auf die Bestandtheile der Zusammensetzung genommen. Was sonst über die Zusammensetzung noch zu bemerken ist, wird in den solgenden SS. besproschen werden.

5. 119. Die Zeitwörter, welche mit Partifeln zusam= mengesett sind, bilden eine trennbare Zusammen= segung, wenn die Partifel den Ton hat.

Die Partifeln, mit benen Zeitwörter zusammengesett werben, find zunächft: ab, an, auf, bei, bar, burch, ein, empor, entgegen, fort, ber, bin, nach, neben, nieder, ob, über, um, unter, vor (bevor), vorbei, voraus, vorüber, meg, wieder, wider, ju, jurud, juwider (abfallen, anhäufen, aufspringen, beifteben, burchlefen, emporbliden, entgegenkommen, fortlaufen, berftellen, binschauen, nachfolgen, nebenordnen, übergeben, umftellen, untergraben, voreilen, vorbeirennen, voraussehen, vorüberschreiten, megfallen, wiederholen, widersprechen, gurufen, gurudtehren, zuwiderhandeln). So wie in sellen Zusammensetzungen bas erfte Glied ben Ton hat, so haben ihn auch diese Partikeln in ber Regel, jedoch fommen einige berfelben (burch, binter, über, um, unter, wider, wieder) in den Kall, daß fie ihrer Bebeutung nach einen großen Theil ihres Gewichtes aufgeben und gewiffermagen zu blogen Vorsilben abgeschwächt werden, und zwar steben oft beide Arten von Zusammensegungen neben einander: folche mit Partifeln, welche ihren vollen Nachdruck und darum den Ton has ben und solche mit Partifeln, welche Rachdruck und Ton verloren haben (burchfriechen, überlaufen, Amgehen, unterfinfen, wie = berseben - burchfriechen, bintergeben, überlaufen, umgeben, untersuchen, widerfahren, wiederholen). Die letteren mit unbetonten Partifeln bleiben ftats in berselben Bereinigung (untersucht, ich untersuche, er untersuchte), die ersteren aber mit betonten Partifeln find trennbar d. h. sobald eine Person por bas Berb tritt, löft

fich die Partifel von demfelben ab und nimmt hinter ihm eine Stelle ein (unterfinten, unterfintend, ich finte unter, fie fanten unter): Sierzu gehören auch alle mit ben übrigen angeführten Partifeln (ab, an, auf u. f. w.) verbundnen Berbe. Demnach wird bas Berb verbunden geschrieben im Infinitiv und Particip (und in ben baraus gebildeten Formen), bagegen im Indicativ und Conjunctiv (auch Imperativ) des Prafens und Imperfects muß die Partifel vom Berb getrennt werden, & B. abfallen, abfallend, abgefallen, ich werde abfallen, ich bin abgefallen; bie Borfilbe ge- im Particip Perf. tritt, wie im vorliegenden Falle, ftats awischen die Partifel und bas Berb. Ausgenommen ift ber Infinis tiv mit ju, benn ba biefes bereits getrennt vom Berb geschrieben wird (zu fallen), fo fann es um fo weniger beim Sinzutreten einer andern Partifel vereinigt werben, alfo ab gu fallen, gu gu gießen, aus zu trinken. Die untrennbaren Busammenfegungen bagegen laffen bas ge- ganz weg und bilben die Infinitive mit zu indem fie letteres vorausseten, nach der Regel, g. B. übernom= men, gu übernehmen. - Das miß, womit viele Zeitworter ausammengeset sind, ift zwar ursprünglich feine Partifel, ift aber fest auch als folde zu betrachten, und zwar bat es mitunter ben Ton, mitunter nicht (migbrauchen, mißtonen), allein ba alle Aufammenfegungen mit miß untrennbar find, fo haben wir bier weiter nichts mit ihnen zu ichaffen. Gben fo geben die Borfilben be-, ent-, er-, ver- und ger- nur untrennbare Busammensegun= gen. obgleich fie ursprünglich Partifeln waren.

5. 120. Die Zusammensenungen bes Berbs mit einem Romen sind in der Regel unstatthaft und dürfen darum nicht als ein Wort geschrieben werden.

Nur wenige Abjective verschmelzen so innig mit dem Berb, daß beibe eine eigentliche Zusammensezung bilden, geschieht dies aber, so ist das Abjectiv gewissermaßen zu einer unbetonten Borssilbe abgeschwächt und die Zusammensezung ist eine untrennsbare, z. B. vollenden, vollbringen, frohloden. Sonstist das Abjectiv in der Regel getrennt vom Berb zu schreiben, z. B. schnell laufen, fest machen, früh aufstehen; nur einige

Berbindungen haben fich zu wirklichen Busammensepungen geformt, als: frühftuden, liebtofen, rechtfertigen, mahrfagen, welche dadurch, daß fie untrennbar find, die Reigung gur Abfcmächung bes Abjective zu einer unbetonten Borfilbe verrathen. Much trennbare Bufammenfenungen baben fich gebilbet, wie feft= halten, tobtichlagen, fehlichiegen, lostaufen, bie aber nicht als echte Zusammensegungen an zu seben und febr zu beschränken find; fo lägt fich fest halten eben fo gut ober vielmehr beffer ichreiben wie festbalten. Als Regel ift an zu nehmen, bag trennbare Busammensegungen mit Abjectiven nicht üblich find, jedoch tommt es bei einigen auf ben überwiegenden Gebrauch ober auf die Willfur bes Schreibenden an. Mit Subftantiven find Berbe nur bann zu wirklichen Busammensenungen verbunden und bemnach als ein Wort zu schreiben, wenn bie Busammensegung untrennbar ift (vgl. §. 50), welches aber nur ftatt findet, wenn bie ganze Zusammensetzung früher als Substantiv bestand und biervon erft ale Berb abgeleitet ift (Rathichlag, rathichlagen in biefem Falle verliert bas ftarte Berb feine Conjugation und nimmt bie fcmache an), ober wenn bas Subftantiv feine fubftantivische Goltung mehr ober weniger verloren bat; babin gehören: branbichagen, handhaben, bohnneden, lobpreifen, lobfingen, muthmaßen, rathichlagen, wetteifern, wetterleuchten, mehflagen, rabebrechen, berbergen, millfahren, wallfahrten, meuchelmorben, fuchefdwangen, luftwanbeln, brandmarten, maulichellen, ohrfeigen; auch bas früher angeführte frühftuden fann bierber gezogen werben, weil es von Krühftud berfommt. Alle andern Ausammenstellungen von Zeitwörtern und Hauptwörtern werben beffer getrennt geschrieben, wie Saus halten, Sohn lachen, Dant fagen, Glud munichen u. f. w. Die Participien bagegen laffen alle möglichen Busammenfenungen zu, wie bandeltreibend. wuthichnaubend, wellenumfpult, rofenbefrangt. fo gestatten bie Infinitive, wenn sie substantivisch gebraucht werden, eine große Freiheit in ber Busammensegung g. B. bas Schonichreiben, bas Schnellaufen, bas Beintrinten u. f. m.

\$. 121. Eine unechte Bufammenfegung wird gebilbet, wenn bas Grundwort feine Bestimmung burch bas Bestimmungswort erhalt.

Der Titel Fürft-Bischof ift ein beutliches Beisviel von einer unechten Busammensetzung, benn es mußte eigentlich beigen Fürft und Bifchof; von berfelben Art find Rarbinal-Grogherjog, Raiferin-Rönigin u. f. w. In biefem Falle burfen bie einzelnen Wörter nicht zusammen ein Wort bilben', sonbern fie werden durch Theilungsstriche (=) getrennt. Hierher gehören auch bie Busammenstellungen wie fopfüber-fopfunter, die rothblau=weiße Rlagge u. f. w. furz alle, die fich baburch auflosen laffen, daß man fie mit und verbindet. Solche Busammensegungen, welche eigentlich nur aus einem Sauptworte mit feinem Genitiv bestehen (Menschenfeind, Königefrone, Jugendlehrer), obwohl fie leicht in ihre nicht recht verschmolznen Beftandtheile zerlegt werben fonnen, wollen wir bennoch nicht hierher zählen, ba fie allgemein eingeführt find und in ber That meistens zur Abfürzung und Bericonerung bes Ausbrucks beitragen; wem fie nicht gefallen, ber mag immerhin Ruhm bes Selben für Selbenruhm, Bogen bes Meeres für Meereswogen u. f. w. fprechen und schreiben.

s. 122. Eine unechte Zusammensegung wird ferner gebildet, wenn die Bestandtheile derselben gram= matisch nicht genau verschmolzen sind.

Im Wort die Langeweile ist lange nur ein reines Absiectiv, so daß es im Genitiv heißen müßte der Langenweile; dies widerspricht durchaus dem grammatischen Wesen der Zusamsmensetzung, welches darin besteht, daß das Grundwort die gramsmatische Stellung der Zusammensetzung bestimme und allein Declinations oder Consugations-Endungen annehme, das Bestimmungsswort aber auf jeden solchen Organismus verzichte. Im angeführsten Falle sieht nichts im Wege, die Langweile zu bilden oder besser noch (nach Analogie von Kurzweil) die Langweil. In gleichem Verhältniß siehn das Halbejahr, welches Halbjahr

(Sommerhalbsahr) heißen muß, das Wilbeschwein, welches entweder das wilde Schwein oder das Wildschwein zu schreiben ist (die Wildschweinsjagd) u. s. w. Wenn man also nicht vorzieht, das halbe Jahr, die lange Weile u. s. w. zu schreiben, so muß man Zusammensetzungen bilden, die nicht in Adjectiv und Substantiv scheinbar oder wirklich zerfallen. Die einzige Ausnahme bildet derselbe, in welchem beibe Bestandtheile der Zusammensetzung declinirt werden, allein dieses Wort folgt einem lange schon versährten Gebrauch (man vgl. das lat. respublica oder jusjurandum).

S. 123. Eine unechte Zusammensetzung wird auch gesbilbet, wenn sie aus mehr als zwei Theilen besteht und eine Undeutlichkeit barbietet.

Diese Undeutlichfeit entsteht badurch, bag zweifelhaft wird, ob ein Glied ber Zusammensetzung sich auf bas Grundwort ober auf Nach S. 118 kann sowohl bas das Bestimmungswort bezieht. Grundwort seine Bestimmung burch ein bereits zusammengesettes Wort erhalten (Aussuhrhandel) als auch ein bereits zusammenge= fettes Grundwort ein neues Bestimmungswort befommen (Beinausfuhr); sobald über die gegenseitige Beziehung der Bestandtheile in diefer hinsicht fein Zweifel obwalten fann, ift nichts bagegen gu fagen. Allein bei Oberlandesgerichterath fonnte man allerbings in Zweifel sein, ob man Rath ober Landesgerichtsrath als Grundwort an zu fehn habe b. b. ob ein Rath an einem Dberlandes gericht gemeint fei, ober ein Rath an einem ganbesgericht - alfo ein Landesgerichterath - mit bem ausgeichnenden Prabicat Dber; in jenem Falle mare gu fcbreiben Dberlandesgerichte : Rath, in biefem Dber : Landesgerichterath. Cbenfo mare ein Unterschied zwischen einem Dber-Regierungsrath und einem Oberregierungs=Rath. es in Preugen nur ein Oberlandesgericht und eine Regierung giebt, fo gilt für und die Schreibung Dberlandesge= richts=Rath und Ober=Regierungerath, allein bas 3mei= felhafte muß eben burch bie richtige Anwendung ber Theilungeftrice beseitigt werden. So ware es ferner zwar an fich ziemlich gleichgiltig, ob man in Grundsteuerempfänger das Grund bloß auf Steuer bezöge oder auf Steuerempfänger, allein man muß doch der größeren Deutlichkeit wegen Grundsteuers Empfänger schreiben. Welche lächerlichen Mißbräuche durch falsche Anwendung der Theilungsstriche entstehen können (z. B. Felsens Bierbrauerei statt Felsenbiers Brauerei) ist eben so befannt als der Uebelstand einer zu langen und das Auge beleibigenden Jusammensezung (z. B. Krongroßfeldmarschall statt Krons GroßsFeldmarschall).

## \$. 124. Eine unechte Busammensegung wird gebildet, wenn ein Glied berfelben ein Eigenname ift.

Ein Eigenname fann wohl nabere Bestimmungen, g. B. um feine Lage genauer zu bezeichnen, erhalten, aber biefelben fonnen nicht mit ihm zu einem neuen Begriff verschmelzen. Namen wie Rarlsbad, Wilhelmsthal, Reinhardsbrunn u. f. w. geboren nicht hierher, benn obwohl sie Zusammensetzungen find, die aus einem Eigennamen und einem Appellativ bestehn, so bilben sie boch nun erft in biefer Zusammenstellung einen Eigennamen für ben betroffnen Ort, mahrend Bab, Thal und Brunn burchaus feinen Ort — wenigstens keinen von den bier gemeinten — ju bezeichnen Dagegen find Bienerisch = Reuftabt, Ronigin = Grat, Schwäbisch-Sall unechte Busammenfegungen, weil bie Namen ber Orte Reuftabt, Grät und Sall find, die nur Beftimmungswörter jur Unterscheidung von gleichnamigen Orten erhalten haben keineswegs aber mit ihnen innig und völlig verschmolgen find, es kommt ihnen barum mit Recht bas Theilungszeichen ju und eben fo allen abnlichen Bufammenfegungen. Auch Johann= Georgenftabt muß bas Theilungszeichen erhalten, nicht als wenn Georgenftabt allein ber Rame mare, benn fie hat nach einem Fürsten Johann Georg ben Ramen erhalten, sondern weil hier (nach §. 121) kein Theil ber Zusammensetzung ben andern bestimmt; eben fo Friedrich : Wilhelmsplag u. f. w. Auf ahnliche Art find Familiennamen gufammen getreten, um gur Unterscheidung gu bienen, wie Sobenlobe-Sobenlobe, Bengel-Sternau, Milber = Sauptmann u. f. w. Es läßt fich alfo im Ganzen bie

Regel aufftellen, daß, wenn ein bereite befteben ber Gigenname eine nabere Bestimmung in Form einer Busammensegung erhalt, biefe lettere eine unechte ift und zur Anwendung ber Theilungsftriche nöthigt. Demnach geboren bierber auch alle geographischen Bezeichnungen wie Ober = Deutschland, Rieber = Buinea, Neu-Solland u. bgl. m. Manche folder Zusammensegungen find aber bereits fo verschmolzen, daß fie als ein ursprünglicher Gigenname angefehn und gefdrieben werben, 3. B. Rleinafien, Dftindien, Bestindien u. f. w. Sierher laffen fich auch 216jective wie hochdeutich, niederdeutich, altbaierisch u. f. w. rechnen, in benen überhaupt ber Begriff eines Eigennamens ichon febr vermischt ift; Die Abjective, welche ben Charafter bes Eigennamens fester halten (f. S. 55), burfen auch nicht fo verschmolzen werben, a. B. Witgenftein=Witgenfteinisch. - Bu bemerfen ift noch die baufig ben Namen beigefügte Bestimmung Sanct, bie auch ein Theilungezeichen erhalten muß (Sanct-Annen, Sanct-Blafien), meiftens aber burch St. ausgebrückt wird (St. Detersburg, St. Gallen).

Bei ausländischen Namen hat man darauf zu achten, ob sie in ihren Sprachen als ursprüngliche Zusammensetzungen zusammen geschrieben werden, wie Philippeville, Newcastle, Foundsland, oder ob sie aus denselben Gründen wie die deutschen das Theilungszeichen erhalten, z. B. Airslas Chapelle, Newslberdeen, Newsfoundland, oder ob sie, was am gewöhnslichen ist, die nähere Bestimmung bloß adjectivisch oder adverdiaslisch annehmen (wie im Deutschen: die Neuen Hebriden, Frankfurt am Main, der Große Feldberg, vgl. S. 56), z. B. Civita Becchia, San Salvador da Bahia de tosdos os Santos, New South Wales (was wir freilich Neussüdes Wales schein würden).

s. 125. Eine unechte Zusammensegung wird auch gesbildet durch Wörter, die aus verschiednen Sprachen entlehnt sind oder doch in ihrer Sprache eine solche Zusammensegung nicht hätten bilden können.

Indem Wörter aus verschiednen Sprachen zusammentreten, können zwar die beiberseitigen Begriffe sich recht wohl zu einem

neuen verschmelzen, aber es ift sprachlich unausführbar, bag fo ungleichartige Beftanbtheile zusammen ein Ganges bilben, barum erhalten fie bas Theilungszeichen. Dies gilt also von beutschen und fremden Wortern, wie Dber = Confiftorium, Vaffa= gier=Stube, Cur=Ort; ferner von Bortern aus zwei ver= fciednen fremden Sprachen, wie Moral=Philosophie, Pafto= ral=Theologie, Confeil=Prafibent; ferner von Bortern, bie awar aus einer und berfelben Sprache find, aber in berfelben feine Busammensetzung bilben ober batten bilben fonnen, wie Ge= neral = Commission, Consistorial = Prafident. Fremdwort völlig eingebürgert, so fteht freilich ber Zusammensegung mit beutschen Bortern nichts im Wege, g. B. Raturbichter, Kenfterbant, Rerterluft. 3ft bas Fremdwort angenähert, fo muß es von bem richtigen Gefühl bes Schreibenden abhangen, ob eine so innige Berschmelzung zuläffig ift: Familientreis, Du= fiffeft, unhiftorisch find Busammensegungen, gegen bie wohl niemand etwas zu erinnern hat, bagegen in Blofabe-Buftanb, Rabetten=Anftalt, Forft=Afabemie durfte bie Trennung awedmäßig fein.

### E. Die Leseichen.

#### I. Die Interpunctionen.

s. 126. Die Lesezeichen bienen zum näheren Berftanbniß bes Geschriebenen, und sie zerfallen in wesent= liche und unwesentliche.

Unter Lesezeichen versteht man folche Zeichen, welche für bas Auge allein berechnet find, um bas Berftandniß zu erleichtern und awar entweder bes Gangen ober ber Einzelnheiten: in jenem Falle find fie wefentlich, in biefem unwefentlich. Die we= fentlichen Lefezeichen ober Interpunctionen (Unterscheidungezeichen) vermitteln also bie (logische) Auffassung bes Ganzen, und von ihnen wird hier junachft bie Rebe fein. Wir rechnen zu ben= felben: ben Punft, bas Rolon, bas Semifolon, bas Romma, Die Einschiebungszeichen, bas Ausrufungs- und Fragegeichen. Ueber die Rugbarfeit und felbft Rothwendigfeit biefer Beiden fann fein Zweifel obwalten. Wäre unfre Sprache so einfach gegliedert wie die hebraische, so waren freilich die Unterscheibungszeichen faft entbehrlich, ja batte fie felbft ben verhältnismäßig einfachen Bau ber frangösischen, fo konnten jene Zeichen wenigftens eine erhebliche Berminderung erfahren. Aber jede Sprache, welche sich in ihrer Wortverbindung mehr oder weniger frei bewegt, welche bem entwidelten Gebanken eine möglichft mannigfache Form giebt, wurde ohne folche hilfreichen Gliederungszeichen unflar und oft unverftandlich werden. Beim Sprechen fehlen biefelben freilich, allein

fie follen eben bas, was im Schreiben nicht wiedergegeben werben fann, moglichft treu vertreten: bie Glieberung bes Gebanfens in seine Unterabtheilungen, welche ber Sprechende burch Betonung und Senfung, burch Berbinden und Innehalten hinreichend aus ju bruden weiß und jedem Borer auffagbar macht, ferner bie Gemuthestimmung felbft, woraus die Rede bervorgebt. Eine Rebe ift ein funftreiches Bebaube, aus verschiednen Stodwerfen, großen wie fleinen, bestehend, ber Geift bes Sprechenden ift bas Licht, welches uns leicht zurecht finden läßt; nur ein mangelhaftes Licht ober ein blodes Auge vermögen zu bewirken, daß man die Treppen verfehle ober die Thuren verwech?le; und fehlte alles Licht völlig, bann mußte ber Fremde herumtappen und könnte leicht zu Irrung und Schaben kommen. Dber — man verzeihe ben Bilberreichthum eine gesprochne Rebe ift wie ein belebter Körper voll reger Ents widlungsfähigteit und bober Schönheit, die geschriebne aber wie ein tobter Leichnam ohne wirksame Thätigkeit und wohlthuende Form, wenn ihm nicht ein neues — freilich immer fünstliches — Leben Alles Verständniß also, welches ber eingebaucht werben fonnte. Schriftsprache fehlt, wird burch bie logischen Unterscheidungszeichen vermittelt, und bas baran gewöhnte Auge hilft bei einiger Gewandtheit so getreulich aus, daß wir jeden richtig geglieberten Sat, indem wir ihn lefen, nicht nur gleichsam burch bas Dhr mithoren fondern auch augenblicklich burch lauten Bortrag mit seinem ursprünglichen Geift warm und mahr wieder zu geben im Stande Diese Lefegeichen gang beseitigen zu wollen, mare ber unerbortefte Unfinn, fie nicht geborig wurdigen, tadelnewerther Digverstand, sie mangelhaft anwenden, eine Lücke in ber nothwendigften hat man sie aber von gehörigem Standpunkt aus Ausbildung. einmal richtig beurtheilt, fo wird ihr Gebrauch leicht und ber rich= tige Gebrauch fann nicht bei Berichiebenen verschieden ausfallen, indem sie auf innren logischen Grunden beruben, und nur in ben feinsten Fällen eine auf Ansicht beruhende, bann aber jeden Falls unerhebliche Abweichung flatt zu finden vermag. 3ch will bier soaleich eine Uebersicht geben, die vielleicht schon binreicht, die allgemeine Einsicht zu erleichtern und bem flaren Berftanbniß bes Gingelnen por zu arbeiten. Die Rebe gerfällt in einzelne Gebanken, beren jeber einzelne ein für fich geschlofnes Ganzes - einen Sat

- bilbet; biefe Bebanken werben burch Punfte getrennt. Der einzelne Gebanke besteht wieder aus verschiednen Saupttbeilen, Die entweder von ähnlichem ober von unähnlichem Bau, entweder aleich artig ober ungleichartig find; in biefem Falle, bei unähnlichem ober unaleichartigem Bau, werben sie burch ein Kolon von einander geschieden. Die gleichartigen Theile (gleichviel ob Saupttheile ober Unterabtheilungen) fleben entweder nicht mit einander in uns mittelbarer Berbindung, bann werben fie burch ein Semifolon geschieden, oder fie haben eine unmittelbare Berbindung unter eins ander, bann werben fie burch ein Romma getrennt: gang verschmolzne Santheile erhalten gar fein Unterscheibungszeichen. läßt fich die Regel zusammen ftellen: ein Dunft fteht zwischen ben einzelnen Gebanken ober Gagen; ein Rolon fleht zwischen Sattheilen von verschiedenartigem Bau, ein Semifolon fieht zwischen Sattheilen von gleichartigem Bau, die jedoch nicht in innige Berbindung mit einander gefest find; ein Romma fteht zwischen Sastheilen, die in eine innige Berbindung mit einander gefett find; gang gufammengeschmolgne Sattheile bleiben ohne Unterscheidungszeichen. Es versteht fich von felbft, daß ein Sas nicht immer alle Unterscheidungszeichen in sich enthalten muß, benn es giebt fo turze Sate, bag fie gar feine Glieberung erleiben, es giebt folche, bie nur genau verbundne Theile, folche, die ungleichartige Theile entbalten u. f. w. \*). Wir wollen einmal einen Sat naber betrach-"In einem jener Romane, in welchen genug feine Menschenund Weltfenntnig niebergelegt ift, um ben benfenden Mann ftate mit Sicherheit zu fesseln, fagt Goethe: ""Man läßt sich seine Mängel vorhalten, man läßt fich strafen, man leidet um ihretwillen mit Gebuld; ungebuldig wird man, wenn man sie ablegen foll."" - hier ift ber eine haupttheil von bem andern völlig in Inhalt und Form verschieden, benn jener enthalt meinen Bericht, biefer Goethe's Ausspruch (Rolon); beibe Saupttheile enthalten wieber Theile, die aber unter einander in innigem Zusammenbang fteben (Komma) bis auf ben letten, welcher feine außere Berbindung mit

<sup>\*)</sup> Daß bie zusammengehörenben Gebanken wieber ein Ganzes bilben, last sich leicht benken, und bieses Ganze muß, wenn es umfangreich ift, in Theile, Abschnitte und Absahe gegliebert werben.

bem Früheren barbietet (Semifolon). Wir könnten burch Aenberung bes Sapes bie Stellung ber Unterscheidungszeichen auch verandern. und man vergleiche folgende Sage: " Goethe zeigt fich ftats als feinen Renner ber Menschen und ber Welt; wenn er behauptet, bag man gern fich feine Mangel vorhalten laffe, daß man fich ihretmillen felbft Strafen und Leiben mit Gebuld unterziehe, bag man nur ungeduldig werde, wenn man fie ablegen folle, fo hat er auch bier wieder vollkommen Recht." - " Goethe fagt in einem feiner Romane, daß man sich allen Folgen seiner Fehler geduldig untergiebe, daß man aber ungedulbig werbe, sobald man fie ablegen folle." - "Goethe fagt, daß man um feiner Fehler willen gern alles bulbe, nur nicht fie gern ablege." - "Goethe brudt fich über unfre Ungeduld bei Ablegung unfrer Fehler mit gewohntem Scharffinn aus." Dier konnen wir einen Sat verfolgen von feiner Bollständigfeit an bis zur ganglichen Einfachheit und babei ben Einfluß ber gemachten Beränderungen auf die Interpunction ermägen.

Außer diesen logischen Unterscheidungszeichen, welche es mit der Berlegung und Gliederung des Gedankens zu thun haben, giebt es auch Bezeichnungen des verschiedenartigen Tones, der aus dem Gesmüth hervorgeht. Ift unser Gemüth aufgeregt, so erhält der Sat die Betonung dieser Gemüthsbewegung oder dieses Affectes und wird zum Ausruf, entspringt aber der Sat aus dem Bestreben, und von irgend etwas überzeugen zu wollen, so erhält er die bessondre Betonung der Frage; so wie der Punkt das ruhige Erzebniß des Nachdenkens oder der Resterion schließt, so wird das Ausrusungszeichen für den seichenschaftlichen Sat, das Frasgezeichen für den fragenden Sat angewandt.

Jum Schluß finde noch die allgemeine Bemerkung Plat, daß eine höhere Interpunction jede niedere überflüssig macht und aufsbebt, b. h. wenn Gründe da wären, zwei Interpunctionen zu setzen, wie denn solche wirklich da sein können, so fällt die geringere fort. Die Rangordnung aber ist dergestalt, daß Frages und Ausrusfung szeichen als den Ton bestimmend in dieser hinsicht selbst dem Punkt voranstehn (oder vielmehr mit ihm zusammenfallen), daß auf den Punkt das Rolon folgt, dann das Semikolon und endlich das Romma; die Einschiebungszeichen sind keine

wahren Interpunctionen und in das Gesagte nicht mit einbegriffen, übrigens nehmen fie jeden Falls ihren Plat noch unter bem Komma ein.

§. 127. Ein Punkt fieht jedesmal am Ende eines Sages.

Diese Regel folgt aus bem vorigen S. Wann ein Sat aus fei, fann nicht weiter nach Regeln bestimmt werben, ale bag jeber Sas einen abgeschlofinen Gedanfen enthalte und auch binfictlich ber Sprache ein für fich bestehendes Ganges bilbe. Berftoffe biergegen. indem zu viel oder zu wenig in ben Sat gebracht wird, find bei Anfängern nicht felten, wir wollen barum auch bier bei einem Beis "Bu ben Schönheiten ber Schweiz gehören porspiele verweilen. züglich bie grünen Alpmatten, welche, von Schneefelbern und Gismassen beginnend, sich sanft fenken ober auch eine wellenförmige Dann bie ichmalen, ichluchtähnlichen Thaler, Hochfläche bilden. beren Banbe aus boben, senfrechten Kelsen besteben, und in beren Tiefe wilde Beraftrome in raichem Kall über ihr felfiges mit grofen Steinbloden angefülltes Bette raufden. Kerner die zauberisch iconen See'n, beren wundersamer grüner Wafferspiegel bald eine schroffe Felswand, balb ein liebliches Dörfchen ober ein alterthumliches Städtchen berührt." Diese Sage find mit Unrecht burch Punfte unterschieben, benn fie bilben eigentlich nur einen einzigen San; nach bem ersten berselben konnte allerbings in so fern ein Punkt fleben, als ber Gebanke fich blog mit ben Alpmatten beschäftigte und hiermit abgeschlossen ware, allein die beiben andern Sage werben badurch unvollständig, sie mussen also entweder mit dem erften verbunden werden ober ein für fich felbst abgeschlognes Ganges bilben. Stellen wir uns die Sage im ersteren Falle zusammen, baß sie nämlich uur einen Sag bilben, so würden sie etwa folgenbermaßen lauten. "Unter ben Schönheiten ber Schweiz scheinen mir folgende bie vorzüglichsten zu sein: zuerst die grünen Alymatten, welche u. f. w. - 5ochfläche bilben; bann bie schmalen schluchtähnlichen Thaler, beren Banbe u. f. w. - Bette raufchen: endlich bie zauberisch schönen Seen u. f. w. - - Städtchen berührt." Hier ift alles zu einem einzigen Ganzen verschmolzen, wir fonnen und aber auch brei Sage baraus bilben, bie mit Recht burch

Puntte unterschieden werben. "Unter allen Schönheiten ber Schweiz gefielen mir am meiften bie grunen Alpmatten u. f. w. - bil-Demnächst prägten sich tief bem Gemuth ein bie ichluchtabnlichen Thaler, beren Banbe u. f. w. - Bette raufden. Aber bann zogen mich auch wieder unwiderstehlich an die zauberisch schönen Seen u. f. w. - - Stabtchen berührt." - Es ift feineswegs gefagt, bag eine vorliegende schriftliche Rebe nach einem auferen Gefet nothwendig in eine bestimmte Anzahl von Gaten geschieden werden mußte, sondern diese Rothwendigfeit ift eine innere b. h. aus bem Geift bes Schreibenben bervorgebenbe, bie ibn gwingt, feine Gebanken in geordneter Reihe auf einander folgen zu laffen und jedem feinen gehörigen Umfang und Abichluß zu geben. Gemuthoftimmung und Absicht wird ihn von felbst veranlaffen, balb umfangreiche Gebanten in vielfach geglieberten Gagen aus zu fpreden, bald fie gewiffermaßen gersplittert in abgerifiner Rurge bin gu ftellen. Nehmen wir auch ein Beispiel ber letteren Art vor. "Das Berabsteigen von ber Sobe bes Grimsel-Passes bis zum Spital mar mühsam und bebenklich. Ein schneibender Wind jagte bichte burchnaffende Nebel vor fich ber. Die Dunkelheit vermehrte fich bergeftalt, daß ich meinen Vordermann taum noch zu feben vermochte. Die ungeordneten Steine, welche eine Art von rohem Pfade bilbeten, machten bas Auftreten schwierig und unsicher. Das endlich in fenfrechter Tiefe hervorbrechende Licht bes Spitals ichien burch feine Entfernung ben Muth fast noch mehr nieber zu schlagen als zu erheben." Es ift flar, bag bier ber Rurge ber Sage eine besondre Absicht bes Berichterstatters unterliegt, mabrend es leicht fein murbe, ber Erzählung einen rubigeren und zusammenhangenderen Charafter zu geben. "Das Berabsteigen von ber Bobe bes Grimfel-Paffes war muhfam und bebenflich, benn ein schneibender Wind jagte nicht nur einen bichten burchnäffenden Rebel vor fich ber und Die Dunkelheit ftieg bergestalt, bag ich meinen Borbermann nicht mehr zu feben vermochte, sondern bie ungeordneten Steine, welche eine Art von robem Pfabe bildeten, machten auch bas Auftreten schwierig und unsicher, und als endlich in sentrechter Tiefe bas Licht bes Spitals bervor brach, ichien es burch feine Entfernung ben Muth fast noch mehr nieder zu schlagen als zu erheben." -Bum Schluß moge noch ein San gebildet werben, welcher über ben Gedanken, den er enthalten soll, hinaus schweift, also zu viel enthält. "Einen wohlthuenden Eindruck macht auf den Alpen die Blumenwelt: die Alprosen überziehen weite Striche mit ihrem dunskelgrünen Buschwerk, woraus sich die freundlichen rothen Blüthen erheben, die Enziane entfalten mitten unter dem niedrigen Gras ihre großen sast bernnendblauen Blumen, die bescheidnen Alpglöckschen wiegen auf dem schlanken Stiele ihre blaßröthlichen Säupter; der Pflanzensammler wird wohl daran thun, sich außer seiner Kapsel mit einem Papierheste zu versehen, um die zarteren Gewächse sogleich hinein zu legen." Hier wäre der letzte Theil des Saßes ("der Pflanzensammler u. s. w.") dem Hauptgedanken offensbar fremd, seine Hinzusügung demnach salsch, abgesehn davon, daß sie auch geschmacklos erschiene.

5. 128. Ein Rolon fieht zwischen benjenigen Theilen eines Sages, bie in ihrem Bau gang von einander abweichen.

Wenn ein ergählender Bericht vorausgeht, ber eine Ankundigung enthält, und wenn bann ber Gegenstand biefer Anfündigung folgt, entweder als eine unmittelbare (birecte) Rebe ober als eine sonstige Anführung ober als Aufzählung, so hat der Bau des zweis ten Sattheiles mit bem bes erften nichts gemein, und beibe werben burch ein Rolon getrennt. Wählen wir zuerft ein Beispiel ber unmittelbaren Rebe. "Winkelried rief, als er sich in die Langen ber Feinde fturgte: 3ch will ber Freiheit eine Gaffe machen!" Das Zerfallen bes Sages in seine zwei Bestandtheile ift flar, eben fo flar ift aber auch, daß man beibe burch Umsetzung in die mittelbare (indirecte) Rebe ju einem Sat von gleichartigem Bau ver-"Als sich Winkelried in die Lanzen der Keinde änbern fann. ftürzte, sprach er die einfachen und unvergeßlichen Worte aus, daß er der Freiheit eine Gaffe machen wolle." hier darf also kein Kolon stehen, weil die Bedingung weggefallen ift. ""Ich will ber Freiheit eine Gaffe machen!"" rief Winkelried, als er fich in bie-Langen feiner Feinde fturgte." Auch bier fann fein Rolon fteben, weil die Anfündigung nicht vor sondern binter ber Rebe fteht und bas Ausrufungszeichen als böbere Interpunction febe andre über-

fluffig macht. "Ich will, rief Winkelrieb, ber Kreibeit eine Gaffe machen!" hier verliert die Anfündigung ihren Charafter als hauptbestandtheil bes Sages und rudt als bloge Einschiebung in ben Sauptfat ein. — Daran reiht fich bie Anführung eines feben Sates nach vorausgegangener Anfündigung, mag nun ber ange führte Sat aus Frembem entlehnt ober aus Gignem geschöpft fein. 3. B. "Es bleibt leiber ein zu mahrer Sag: nach bem Schein trachten bie Menschen mit zu vieler Sorgfalt, um bem Sein fonberliche Aufmerksamfeit widmen zu können." Ober "die Hauptregel für die deutsche Rechtschreibung bleibt: man suche fich mit dem zeits gemäßen Gebrauch und mit ber Ableitung befannt zu machen und bringe beide in ein richtiges Berhältnig." — Wenn ber Anfundigung eine Aufgablung folgt, fo ift es für bie Segung bes Ro-Ions gleichgiltig, ob bie Aufzählung bloß aus einzelnen Wörtern ober aus Sattheilen ober aus ganzen Saten bestehe. Wir wollen mit ber einfachsten Art anfangen. "Die nugbarften Baume unfrer Wälber find: bie Giche, die Buche, die Riefer und die Tanne." Es fällt in die Augen, daß erft burch die Setzung bes Kolons die Berschiedenartigfeit ber beiben Santheile bestimmt bervorgeboben und ber nöthige Nachdruck auf die Eintheilung gelegt wird, mabrend biefer Rachbrud burch Beglaffen bes Rolons verwischt murbe ("bie nugbarften Baume unfrer Balber find die Giche, die Buche, bie Riefer und Tanne"). "Die Bevölferung Frankreichs besteht aus eigentlichen Franzofen, Provengalen, Rormannen, Deutschen, Bris ten und Gascognern." Auch bier ift ber Gegensat zwischen Anfündigung und Aufzählung verschwunden und beides in einen grammatischen Busammenhang verschmolzen; die Segung eines Ro-Ions wurde augenblicklich jenen Gegensat berftellen. Steht bie Anfündigung hinter ber Aufgahlung, fo fonnte bas Rolon gerabe eben fo ftehn ober wegfallen, je nachdem ber Sat in die zwei Beftandtheile zerfallen ober einen fortlaufenden Zusammenhang bilben foll. "Die Eiche, die Buche, die Riefer die Tanne: dies find bie nutbarften Baume unfrer Balber." Dber: "bie Giche, bie Buche, bie Richte und Tanne find die nugbarften Baume unfrer Balber." Run wollen wir auch ein Beispiel mit umfangreichern Sattheilen bilben. "Die anziehendsten Puntte des harzgebirges find: die Roßtrappe, die sich an Rühnheit der Felsbildung und Romantif der

Thalschlucht mit vielen berühmten Partieen ber Schweiz meffen fann; ber Broden, beffen vor Alter gerfallner Gipfel so vielfach bie Phantasie beschäftigt und zugleich eine febr umfassende Aussicht gewährt: die Bictores und Josephs-Sohe, welche beide eine gemisse Lieblichkeit und Freundlichkeit mit ihrem weiten Umblick verbinden." Dag auch hier bie Anfundigung julest ftehn fann, ift leicht ein ju feben. ("Die Roftrappe u. f. m. - meffen fann; ber Broden u. f. w. - gewährt; die Victores und Josephe-Bobe u. f. w. - - perbinden: dies find nach meinem Urtheil die anziehendsten Punkte bes harzes."). Auch ließe sich die Ankundigung in die Aufgablung einruden, jeboch wurde bann ber Bau bes Sages völlig geändert werden muffen ("Bor allem zog mich im harze bie Roßtrappe an u. f. w. - meffen fann; bemnächft gefiel mir ber Broden u. f. w. u. f. w."). Ein Beifviel, wie bas Rolon gangent Sägen vorsteben fann, ift leicht gebilbet, ber Bollständigkeit megen mag es aber auch noch Plat finden. "Bon ben Einbruden meiner Bargreise will ich hier bie bedeutendsten gusammenfassen: am meiften gog mich die Rogtrappe an, beren fühne Felsmaffen und beren romantischer Beraftrom an bie iconften Vartieen ber Schweiz von ähnlicher Beschaffenheit erinnern; bemnächft gefiel mir ber Broden, obwohl mich seine umfangreiche aber etwas eintonige Aussicht meniger ansprach als ber altergraue, phantaftische Berggipfel an und für fich felbst; biernach muß ich der Josephs- und Bictors-Sobe ben Preis zugestehen, welche bei einer gewissen Unmuth ihrer Gipfel zugleich einen harmonischeren Eindruck burch ihre Aussicht bervorbringen als ber Broden." — Es könnte auch ber Fall vorkommen, wo auf bas Rolon Abschnitte folgen, die wieder in Sase zerfallen und barum burch Punfte geschieden werden muffen (val. S. 46), feboch find folche Redebildungen im Allgemeinen nicht zu loben und fönnen leicht vermieben werben.

Außer dieser eigentlichen Stellung bes Kolons giebt es noch eine un eigentliche. Man nennt Säge von bedeutendem Umfang aber gleichmäßigem und leicht übersichtlichem Bau perios dische Säge oder Perioden. Wenn in einem solchen sich Vorders und Nachsatz gegenüber stehn, so werden sie durch ein Kolon geschieden. Auf der einen Seite tritt auch hier das Kolon nicht ganz aus seinem Charafter heraus, indem es, wenn auch nicht uns

gleichartige, boch gang entgegengesette Sattheile icheibet, auf ber andern Seite mag bazu ber nicht unrichtige Grundfag geführt baben, daß bie Sauptglieder eines periodifchen Sages burch ein Ro-Ion ale bie bobere Interpunction getrennt fein mußten, weil die Unterglieder ein Semifolon fo wie beren untergeordnete Theile ein Romma zwischen fich erhalten. Man fteigt alfo, fo wie von ben untergeordneten Theilen zu den Untergliedern und Sauptgliebern, so auch vom Romma zum Semifolon und Rolon auf. If bemnach einmal ein Semifolon innerhalb eines Sauptgliedes vorausgegangen, fo fann bas Sauptglied nur durch ein Rolon getrennt werben, und bies gilt von allen periodischen Sägen, von welchem Bau fie auch sein und wie viele Sauptglieber fie auch haben mogen. Ein Beispiel mag erseten, was etwa an Deutlichfeit noch fehlen "Wenn wir betrachten, wie die bis dahin vergefine ober verachtete deutsche Bolfsballade um die Mitte bes vorigen Jahrhunderts durch bie Befanntwerdung ber englischen Ballaben ein neues Unsehn gewann, benn bie Deutschen schämen fich oft bes Eignen, bis fie basfelbe von Fremben geachtet febn; wenn wir auf ber andern Seite erwägen, wie die fast gleichzeitig eingeführte spanische Romanze ein ähnliches und boch so verschiednes Element für die höhere poetische Erzählung lieferte; wenn wir uns überzeugen, wie ber schlichte aber schwermuthvolle und gemuthreiche Sinn bes Englanders im Grunde eben so ursprünglich deutsch ift als Die galante Ritterlichkeit bes Spaniers: bann fonnen wir wohl beareifen, daß aus der Berichmelzung beider fremden Dichtungsweis fen mit unfrer alten Bolfsballabe eine neue, bem beutschen Dichtergemuth innig angehörende, boch poetische und gewissermaßen beroische Balladenform bervorging; bann muffen wir bassenige, was bis babin von Gleim, Nicolan, Löwen und Andern unter bem Namen der Romanze und Ballade versucht und miggludt war, in feiner gangen Unbedeutendheit erfennen; bann fonnen wir und recht an Bürger, Goethe und Schiller erfreuen, biesem erhabnen Dreigeftirn ber Ballabenbichtung; bann mogen wir mit begrundetem Stola behaupten, daß unsere höheren Balladen an dichterischem Bebalt und vollfommner Form biejenigen aller übrigen Literaturen übertreffen: aber wir werden auch nicht ohne Trauer mahrnehmen, wie biefe icone und edle Dichtungsart fich nicht lange auf ihrer Sobe Glieberung eines Sages nach einer abweichenben Ansicht verfahren werben, aber es burfte gewiß von jedem Gebildeten erwartet werben, daß er hierin eine flare feste Ansicht habe und nach derfelben unwandelbar verfahre; die planlose und willfürliche Berfahrungsweise, welche launenhaftem Gutbunten folgt, ift gewiß zu tabeln. - Ein gang einfacher Gebante giebt auch einen einfachen Sag, in welchem fein Romma Play findet. Unter einfachem Sap ift aber ein folder zu verfteben, ber nur aus Subject und Dra-Dicat (mit Object) besteht, Diejenigen Erweiterungen mit eingeichloffen, welche biefen Saupttheilen unmittelbar beigefügt werben. Mus bem nadten Sat "Der Felbherr vertheilt bie Beute" lägt fich ber erweiterte aber noch immer einfache Sat bilben: "Der siegreiche Keldberr vertheilte bereitwillig nach dem Treffen bie gemachte Beute unter die tapfern Krieger seines kleinen Beeres." Ein Komma barf also bier nicht gesetzt werben. ift aber ein Gedanke gufammengefest b. b. er fpaltet fich in verschiedne Gebanken, die zu einem einzigen verbunden find. ber obige Sat murbe alsbald ein zusammengesetter werben, wenn bie erweiternden Umftande in einzelne Gedanken ausgedehnt wurden. "Als der Sieg errungen war, ließ ber Keldbert, um den bewiesenen Gifer und Muth zu belohnen, die gemachte Beute unter bie Rrieger feines heers, beffen Angahl im Bergleich mit bem feindliden fo gering gewesen war, bereitwillig vertheilen." hier eine ganze Gedankenreihe vor uns (ber Sieg war errungen 'ber Kelbherr ließ die Beute vertheilen — er wollte die Soldaten belohnen — sein heer war gering an Zahl gewesen), jeder bieser Gebanken läßt fich, ba er Subject und Pradicat befigt, zu einem vollständigen einfachen Sat abschließen. Alle Santheile aber. welche die mefentlichen Bestandtheile haben, die sie nothigen Falls zu selbstständigen Sägen machen könnten, werden bei ihrer Busammenstellung zu einem gemeinschaftlichen Bangen ober Sat burch Rommata geschieben. Wir wollen und eine Uebersicht ber Sattheile verschaffen, um nach beren Anleitung die Fälle, mo ein Romma stehn muß, einzeln burch zu geben, dabei nehmen wir aber natürlich nur auf bie außere Form Rudficht, indem wir hinfichtlich bes Uebrigen auf die Lebre vom Rechtsprechen verweisen musfen. Zuerft ift in jedem aufammengefetten Sate ber Sauvtfat

nach zu seben, ich füge bier bas Beispiel einer Aufzählung bei, beren Theile aus ganzen Säten ohne gegenseitige Berbindung be-"Als die bedeutendsten Folgen bes Berkehrs ber Deutschen mit Italien ergeben fich folgende Thatsachen: Die Deutschen lernten manche Gegenstände verfeinerter Bilbung tennen, brachten bas Bebürfniß barnach in die Heimat mit und regten baburch jum Sandel an, weil ohne benfelben jenes Bedurfnig nicht hatte befriedigt merben können; ber Runftgeschmad wurde wenigstens so weit entwickelt. baß ihm bas Baterland nachher nicht genügte und baburch eine beftändige Sehnsucht nach bem Suben unterhalten wurde; in ben Städten, Die junachst mit Italien in Berfehr traten, erhielt bas Leben eine größere Reinheit, als man im nördlichen Deutschland fannte u. f. w." - Gin Semifolon vor ein Bindewort au feten, ift bemnach burchaus falfch, weil dieses eben die äußere Anknüpfung vermittelt, es sei benn, daß basselbe sich nicht auf bas Borbergegangne fondern auf bas Nachfolgende bezieht. "Die Spanier mußten unter Corteg reißende Fortschritte machen, benn fie waren ben Mesicanern in hinsicht der Bewaffnung viel mehr überlegen, als biese bis babin ihren Rachbaren." Die Bezeichnung burch ein Semifolon ware hier falich, indem ber zweite Sattheil bem ersten vermittelft bes Bindewortes als Grund beigefügt ift, boch fonnte man leicht eine Aenderung treffen, welche bas Semifo-"Die Spanier mußten unter Cortez reißende lon rechtfertigte. Kortschritte machen; benn wenn die Meiscaner bis dabin ihren vorzüglicheren Waffen wenigstens zum Theil bas Uebergewicht über ihre Nachbaren verdankt hatten, so waren ihnen bie Spanier gerabe in dieser hinsicht unendlich weit überlegen." Das Bindewort bezieht fich hier mehr auf das Kolgende, als es sich an das Borhergegangene anlehnt.

5. 130. Das Romma fieht zwischen allen Sattheilen, welche in genauer Berbindung mit einander fiehen.

Von allen Interpunctionen ift gewiß das Romma die schwiesrigste, ja eine ganz richtige Anwendung desselben ist vielleicht recht selten. Damit soll nicht gesagt sein, daß es nur eine richtige Art der Komma-Setzung gebe, sondern es kam vielleicht bei der

sat ist. Weiter dürfte man nicht gehn, indem sonst der Sat übersladen mit untergeordneten Satheilen sein würde. Zulest muß noch daran erinnert werden, daß das Komma von selbst wegfällt, wenn seine Stelle bereits von einer höheren Interpunction eingenommen ist (§. 125), und daß durch Umstellung der Satheile manche scheinbaren Abweichungen von der angenommnen Regel entstehn können, die jedoch an ihrem Orte erledigt werden sollen.

### \$. 131. An einander gereihte Sage werden burch ein Romma geschieben.

Es ift schon im vor. S. bemerkt, daß sowohl Hauptsätze als untergeordnete Gage an einander gereiht fein konnen, boch verftebt es fich von felbft, daß fich nur Sauptfäge an Sauptfäge, nur abbangige Sate an abbangige Sate reiben laffen. Die einfachste - Art ift die bloffe Uneinanderfügung, welche burch und bewerfstelligt wird. "Er versprach mir seine Silfe, und ber Erfolg bewährte bie Buverläffigfeit feines Berfprechens." Es laffen fich aber auch mehr als zwei folder Sage an einander reihen, wo benn und nur bie beiben letten mit einander verbindet, bas Romma aber zwischen allen einzelnen gefett werben muß. "Caefar begnügte fich nicht mit feinen in Gallien erworbenen Lorbeern, er rudte bis an ben Rhein vor, dieser Strom bielt den flegreichen Kelbherrn nicht auf, und Deutschland sah jum ersten Male römische Baffen innerhalb seiner Gränzen." Auch dann muß ein Komma ftehen, wenn in lebhaftem Vortrag und weggefallen sein sollte. "Ich habe bas Beifpiel gegeben, (und) ihr mögt nachfolgen!" Diefer Kall ift verschieben von bem, wo feine Partifel vorhanden ift, beide Gage also ber äußeren Berbindung entbehren und (nach S. 128) ein Semifolon Wenn untergeordnete Gape bergeftalt ohne Berbinbung an einander gereiht sind, daß nur die beiden letten burch und (ober) verbunden werden, fo nennt man bas eine Aufgahlung; hierzu ift also erforderlich, daß ihrer wenigstens brei und daß fie von gang gleichem Bau fein muffen, ferner bag ihnen ein Sauptfat als Anfündigung vorgeht (vgl. S. 127). "Der Rugen ber Gewitter ift mannigfaltig: fie reinigen die Luft von Dunften, ftellen bas geftorte Gleichmaß ber Electricität wieder ber, führen fruchtbaren Regen mit sich und gewähren ben Menschen ein erhebenbes Sind jedoch die Glieder ber Aufzählung fo umfang-Schauspiel." reich, daß fie wieder in neue Sattheile gerfallen, fo bilben fie einen veriodischen Sat und werben burch ein Semifolon getrennt (S. 128). Un diese Aufzählungen von Santheilen schließen sich Diejenigen, welche aus einzelnen Wörtern bestehn, wo benn biefe gleichfalls burch Rommata geschieben werben muffen. Die nut= barften einheimischen Gewürze find: Rummel, Dill, Fenchel, Peterfilie, Raute und Senf." Auch fann die Aufgählung bestehn, wenn Die Anfündigung nicht als besondrer Sattheil geschieden ift, 2. B. "bas Leben eines Müßiggangers besteht aus Schlafen, Effen, Spagirengeben und Ausruhen." Aehnlichkeit biermit hat die Unbäufung von adjectivischen Beisätzen vor einem Sauptwort, die oft als Auf-"Der kenntnifreiche, gartfühlende und gählung betrachtet wird. menschenfreundliche Arat kann bescheidne aber belohnende Kranze sammeln." Im Allgemeinen ift als Regel an zu nehmen, daß ein Romma in folden Källen nicht gesetzt werden durfe, weil fein eigentlicher Grund vorhanden ift, follte jedoch Undeutlichkeit ober 3weideutigfeit entstehen, so fann berfelben durch ein Romma abgeholfen werden. Legteres wird namentlich dann nöthig, wenn bie abjectivischen Wörter erweiternbe Bufage erhalten. "Dem liebe= vollen, für menschliches Elend empfänglichen, zur Abhilfe ftate bereitwilligen Menschenfreund blüben ftille aber beneibenswerthe Rranze." Dagegen fann ich allen andern Källen bie Segung eines Romma's vor bem hauptworte nicht für nöthig halten, und ein Unterschied zwischen "frischen englischen Auftern" und "frischen, englischen Auftern" will mir nicht einleuchten, außer daß ich letteres für falsch halte. — Die zweite Art der Anreihung besteht in gegenübergestellten Gagen, die durch ober verbunden werden. "Du mußt bich hierzu entschließen, ober ich werbe einen andern Ausweg ergreifen." Auch hier fann bei größerer Bahl ber Sate eine Aufgahlung entstehen. "Der Mensch tann seinen Beift in brei Rraften außern: er benft, fühlt ober Beniger einfach ift bie vergleichende Bufammen= ftellung, welche ber einfachen Anreihung entspricht aber bie verichiednen Sate unter einen gemeinschaftlichen Gefichtspunkt ber Bergleichung bringt, so daß auch der erfte derfelben mit einer Partifel eingeführt wird; die hierher gehörigen Partifel sind: sowohl -

- als auch, nicht nur - fonbern auch, je - befto, je - um fo, um fo mehr - ale, fo fehr - fo boch u. f. w. "Die Deutschen haben sowohl ben Bergbau von jeher mit bem besten Erfolg betrieben, ale sie auch in der wissenschaftlichen Behandlung der Mineralogie ben übrigen Bölfern voran gegangen find." - Den gegenübergestellten Gagen entspricht bie ausschlie-Bende Busammenstellung, welche burch entweder - ober, weber - noch vermittelt wird. "Der Fanatifer ift entweder ein einseitiger Schwarmer, ober ber Fanatismus verhüllt selbstsüchtige 3mede." Der Aufzählung als einfacher Unreihung entspricht bie eintheilende Bufammenftellung, welche eigentlich nur eine erweiterte Aufgahlung ift; die vermittelnden Partifeln find hier vorauglich: theile - theile, jum Theil - jum Theil, eines Theils - andern Theils, einer Seits - andern Seits. "Der Kelbherr irrte fich theils in ben Rraften ber Keinde, theils schlug er seine eignen Mittel zu boch an." hieran schließen fich die Partifeln, welche überhaupt eine Fortführung ber Gebanken bezweden, ohne daß immer dadurch eine eigentliche Busammenstellung bewirft murbe: auch, außerbem, übrigens, überbies, bazu, beggleichen, zumal, anfänglich, zuerft, erftens (zweitens, brittens u. f. w.), bann, bernach, biernachft, nachber, junachft, nachmale, ferner, weiter, julest, endlich, folieglich u. f. w. Bor allen Santheilen, bie mit Diefen Partifeln beginnen, muß bemnach ein Komma ftehn, vorausgesett, daß nicht bereits eine bobere Interpunction vorausgebe. "Auerst faßte er bas Wild icharf in's Auge, bemnächst ichlug et bas Gewehr an, bann zielte er bebächtig und sicher, endlich schoff er [08."

Des Wohllauts wegen werben in ben aufgeführten Fällen die Partikeln oft in ihre Sätze eingeschoben, jedoch hat dies nie auf die Setzung des Komma's Einfluß, sondern dieses steht immer da, wo der eigentliche Plat der Partikel ist.

5. 132. Die Nebensätze werden von den Hauptsätzen durch ein Komma geschieden.

Unter ben Nebenfägen ichließen fich bie folgernben gunächst an bie fortführenden Sauptfate an; die Partifeln, welche folgernde Sate beginnen, find: alfo, baber, folglich, mithin, beghalb, begwegen, bemnach, barum u. f. w. "Die bochften Berge von Mittel-Deutschland übersteigen nicht bie Sobe von 5000 Ruf, folglich erreichen fie nicht bie Schneelinie." Auch fo ift bierber zu rechnen, welches aber nicht vor bem Nebensat ftebt sondern por bem Sauptfag, wenn er jenem nachfolgt (f. weiter unten). -Befdrankenbe Rebenfage, welche mit aber und allein ober (nach vorhergegangner Berneinung) mit fonbernebeginnen, ichlies fen fich gleichfalls genau an die Gate bes por. S. und namentlich an biejenigen mit ober an; außerbem werben fie eingeführt mit: boch, jedoch, freilich, obschon, wiewohl, obwohl, ob= gleich, außer (augerbem) bag, ungeachtet, inbeffen, fonft, vielmehr, hingegen, zwar. "Ich wollte gern beinen Willen befolgen, aber es übersteigt meine Rrafte." Außerbem daß manche von biefen Partifeln in ihren San eingeschaltet werben fonnen, läßt fich noch bemerfen, dag Nebenfage biefer Art mit ihren Partifeln oft bem Sauptsate vorstebn, so daß diefer icheinbar als folgernder Sat nachsteht; man nennt in biefer Stellung ben erfteren Borberfag, ben letteren Rachfag. Rach einigen ber angeführten Partifeln (obschon, wiewohl, obmohl, obgleich, außer bag, ungeachtet) beginnt ber Nachsatz mit fo, nach andern (besonbers zwar) mit aber. "Dbichon die Pflanzenfulle ber beigen Bone bestechend für bas Auge sein mag, so haben boch unfre blumenreichen Rasenpläte einen lieblicheren Reiz." (Eigentlich: "unfre blumenreichen Rasenpläte haben einen lieblicheren Reiz, obschon bie Pflanzenfülle u. f. w."). Das fo bes Nachfages fann bier wie in den folgenden Fällen wegbleiben, ohne bas Romma entbehrlich zu machen. "Ungeachtet er sich nicht wohl fühlte, erschien er boch in ber Berfammlung." - Die Begrundung bes Sauptfages wird burch Rebenfage ausgesprochen, welche beginnen mit: benn, indem, weil, ba; bie beiben ersten stehen wieder ben blog ange= reibten Gagen am nächften. "Ich mußte meinen Besuch aufschie-

ben, benn es war ein bringendes Geschäft zu verrichten." bier kann ber Nebensaty (mit ba und weil) als Borbersat fteben, fo bag ber hauptfag ihm als Rachfag folgt. "Da bu es nicht anders gewollt haft, (fo) mußt bu bie Folgen mit Gebulb tragen." - Rebenfage, welche ben Sauptfag bedingen, beginnen mit: wenn, falle (im Fall), in fo fern, wofern, wo nicht u. f. w. In ber Regel bilben fie Borberfage, obwohl auch bie eigentliche Wortfolge beobachtet werben fann. "Wenn du an Erfüllung meiner Bitte gehindert fein follteft, fo ichreibe mir boch augenblidlich." ("Schreibe mir boch augenblidlich, wenn bu u. f. m.") Rebenfage mit einer Beitbeftimmung beginnen mit: ale, ba, wann (wenn), fobalb, wie, bereite, faum, eben (eben als), ebe, bevor, icon, mabrend, indem, indeffen, nachbem, feit, feitbem u. f. w. In allen biefen Källen fonnen bie Nebenfäße als Borberfäße vorausstehen aber auch hinter ben Sauptfat gestellt werden. "Als die Spanier in Beru anlangten, fanden fie baselbst eine harmlose Bevolkerung." ("Die Spanier fanden eine harmlose Bevölferung, als sie in Peru anlangten"). Auf eis nige biefer Partifeln (fobald, bereits, faum, eben, eher, icon), folgt, wenn fie vorausgegangen (und in ihren Sat eingeschaltet) find, als (mabrend) mit bem Sauptfage. "Ich batte faum biefen Entfolug gefaßt, als ich ihn auch schon bereute." — Wenn sich Rebenfane auf ihren Sauptfan begieben, fo findet diefe Beziehung entweder auf den ganzen Sauptsat oder nur auf einen Theil besfelben ftatt: in beiben Fällen muß ein Komma vor ihnen fteben. Bierher gehören: wie (wie fehr, wie viel auch u. f. w.), wo und alle bamit zusammengesetten Wörter (wober, wodurch, womit, - wovon, wobei, woraus), weghalb, wegwegen, warum, in wie fern; welcher (ber), wer, was; man fonnte als Regel aufstellen, daß alle mit w anlautenden Partifeln ein Komma vor sich verlangen. "Manche Pflanzen zeigen regelmäßige Bewegungen ber Blätter, woraus fich auf eine bedeutende Empfindlichkeit gegen äußere Gindrude ichliegen läßt." "Weihnachten ift basjenige ichone Reft, welches die Kinderwelt mit den Erwachsenen in inniger Freude Die Gage fonnen aber auch umgestellt werben, fo bag ber Relativ-San vorausgeht. "Was du von Andern erwarteft, (bas) laffe Andern zu Theil werben." "Wie ich bachte, (fo) ift es geschehn."

§. 133. 3wischen einem Sauptsat und feinem abhan= gigen Sat fteb't ein Romma.

Ein abhängiger Sat brudt entweber ben Begenftanb ober bie Absicht seines Sauptsages aus. Der Gegenstandesat besteht erftlich im Infinitiv mit zu. Ift aber biefer Infinitiv ohne allen fonftigen Bufat, fo ift es nicht nöthig, ihn für einen besondern Sattheil an zu sehen, besonders ba bas Object bes Berbs bann gemei= niglich in einem besondern Gegenstandsfan entwickelt werden muß. "Ich wunsche zu wiffen, ob biefe nachricht mahr sei." Sier liegt ber eigentliche Gegenstand im Sat mit ob, mabrend es, wenn ber Infinitiv jum Gegenftandsfat geboren follte, beigen mußte: "ich wunsche, die Wahrheit dieser Radricht zu wiffen." Demnach lagt fich als Regel aufstellen, daß zwar ber Infinitiv (mit zu) gang ohne weiteren Busat nicht für einen abhängigen Sat zu halten und durch ein Komma abzutheilen sei, wohl aber dann, wenn er einen objectiven Beifat bat. Es wurde ein ungleiches Berfahren fein, wenn man einen Unterschied zwischen längeren und fürzeren Beisägen machen und etwa ben Infinitiv mit einem blogen Accufativ nicht für einen wirklichen Gegenstandsfat halten wollte, fonbern man muß bie Regel ftreng befolgen, und wenn auch nur ber Accusativ eines Pronomens ben Beisat ausmacht z. B. ,ich muniche, es zu wissen." Außerbem werben bie Gegenstandsfäte eingeführt burch: baß (fo bag), ob, ale (wie), nämlich (namentlich), jum Beispiel (z. B.). "Ich habe mit Leidwesen gehört, daß die Berwirrung in jenem ungludlichen Lande noch gestiegen fei." Dft ft bie einleitende Partifel burch ein fo, bergeftalt, in ber Art, ober durch einen Comparativ im Sauptsage vorbereitet. - Die Sage, welche die Absicht bes Sauptsages ausbruden, werben eingeführt burch: bag (auf bag), bamit, um ju, und fie erhalten ohne Ausnahme ein Romma. "Ich fam hierher, um dich zu einem Spazirgange ab zu holen." — Beibe Arten von abhängigen Sagen, die Gegenftands- wie die Absichtssage, fonnen auch vorausstehen, wo sie aber stäts burch ein Komma vom Sauptsat abgeschnitten werben. "Dag bie Dinge sich so gestalten wurden, hatte ich nicht erwartet." "Damit die beutsche Sprache mehr in Aufnabme fame, beschäftigte fich Rarl ber Große felbft mit ihr."

\$. 134. Die Zwischensätze werden in zwei Kommata eingeschlossen.

3wischensätze unterbrechen bie Wortfolge eines Sattheils, sei biefer nun ein Sauptsat ober untergeordneter Sat, und fie muffen badurch von ihm geschieden werden, dag fie vor und hinter sich ein Komma erhalten. - Die gewöhnlichste Art ber 3wischenfate besteht in Bufagen, welche irgend einem Worte bes unterbroches nen Sages beigefügt werben. Diese fonnen Nominals, Bartis cipial = ober Relativ = Bufage fein: bie erften beftebn aus einem Substantiv ober Abjectiv, die zweiten aus einem Particip, die britten aus einem Relativ-Sag. In bem Nominal-Bufas (Appofition) fann bas Nomen entweder allein ober mit irgend einer Erweiterung zugefügt werben. "Beinrich IV, ber Menschenfreund, wünschte alle seine Unterthanen im Zustand bes Wohlbefindens gu erbliden." (Eben fo: "Beinrich IV, ber menschenfreundliche, wünschte u. f. m."). Befondere in ber bichterischen und rednerischen Sprache ift diese Apposition häufig (Schiller fagt: "Wie weit er auch mabet und blidet und die Stimme, die rufende, fchidet"). Erweis terungen bes Nomens andern weiter nichts. "Wilberforce, biefer eble Freund seiner unterbrudten Mitmenschen, gab bie Unregung jur Abichaffung bes Sflavenhandele." "Rosciugto, flats bes uns gludlichen Baterlands eingebent, wollte feine Baffen nicht in fremben Rriegen führen." Bu biefen Appositionen geboren aber nicht bie stehenden Beinamen, welche als zu einem Nomen gehörig und mit ihm verschmolzen angesehen werden muffen (vgl. §. 53). Das bin gehören bie Bablbezeichnungen ber Berricher g. B. Rarl ber Fünfte (bagegen Rarl, ber Fünfte biefes Namens, mar u. f. w."); bann bie von ben Geschichtschreibern ober bem Bolle beigelegten Bezeichnungen, wie Peter ber Graufame, Phis lipp ber Schone, Richard Lowenherz u. f. w. Der Unterschied von: "Friedrich, ber einzige, war ber größte Feldherr feis ner Beit" und von: "Friedrich ber Gingige mar ber größte Relbberr feiner Zeit" ift einleuchtend: in ersterem Falle mare es eine willfürliche Bezeichnung bes Schreibenben, in letterem ift es ein ftebenber Beiname ber Geschichte. Auch wird bie Apposition aufgeboben, wenn der Zusatz durch das adverbialische als vermittelt

wird. "Washington als Krieger ift kaum mehr zu bewundern wie Bashington als Mensch." ("Washington, ber Krieger, ift faum mehr zu bewundern wie Washington, ber Mensch"). - Der Participial=Zusat besteht aus dem Particip der Gegenwarts= ober Vergangenheitsform, mit ober ohne Erweiterung. "Ein Greis, gebudt, finnend, vielleicht auch weinend, faß auf bem frifchen Grabe Oft wird ber Participial= ober auch ber Nomi= bes Jünglings." nal-Bufas burch eine Partifel (jumal, besondere, hauptfächlich, wenigstens, gewiß, obwohl, freilich u. s. w.) vermittelt, ohne daß hierdurch etwas in ber Sache geandert wurde. "Die Feinde konn= ten, obwohl durch frifche Truppen verftartt, fich des festen Plages nicht bemächtigen." - Der relative 3wifdenfat beginnt mit welcher, ber, wer ober einer relativen Partifel (wo, wobei, in fo fern u. f. m.). "Manche Städte, die einft Marttplage ber Welt waren, fteben jest verobet und verarmt." "Diese Gegend, woran fo fuge Erinnerungen haften, mußte ich wieder befuchen."

Alle biefe Bufate fonnen burch veranderte Stellung an bas Ende bes Sages zu ftehn fommen, wo benn naturlich bas bintere Romma überfluffig ift, ober wo man fie als Nebenfage betrachten fann. "Ich fab bie Orte wieder, ber Erinnerung fo fuß!" - "Am Schlusse von Schillers Trauerspiel ftirbt bie Jungfrau, gerechtfer-"Erst fürzlich las ich bas Stud, welches fo vietiat, versöhnt." les Aufsehn gemacht hat" (bas Stud, welches fo viel Aufsehn gemacht bat, las ich erft fürglich.). Der Bufat fann fogar voraus fteben, wo er benn burch ein Romma vom Sauptfat abgeschnitten wird. "In seinen Bunschen und Planen mannigfach geftort, einer Welt, bie neue fremdartige Intereffen verfolgte, überdruffig, tros bes beften Willens von Bielen verfannt, legte Rarl V feine Krone nieber und jog fich in flöfterliche Ginfamfeit gurud." Sierzu gehören auch die Conftructionen, die als verfürzte Gage auftreten. "Borausgesett, daß es fich wirklich so verhalte, läßt fich bennoch ein gludlicher Ausgang boffen." (Es läßt fich ein gludlicher Ausgang hoffen, wenn felbst vorausgesest wird, daß es sich wirklich so verhalte). "Dhne zu missen, was er that, wagte er sich an das Unternehmen" u. f. w. In manden folder Fälle läßt man wohl das Romma fort ("Bon feinen Freunben verlassen gab er die hoffnung auf" ober "Ohne fich zu bedenken willigte er in ben Borschlag"), allein das fann nicht gebilligt werden, viel-

mehr muß bei vorausgeschidten Zusägen ober verkurzten Sägen ftats bas Romma fteben. Ware freilich ber Busas mit bem übris gen Sate verschmolzen und entbehrte somit ber Gigenthumlichfeit einer Einschaltung ("Marius faß sunnend und schwermuthevoll auf Rarthago's Trummern"), so bebarf er auch, wenn er vorangestellt ift, bes Romma's nicht ("Sinnend und schwermuthevoll fag Marius auf Rarthago's Trummern"); viel fommt hierbei auf bie Absicht und Stimmung bes Schreibenben an. - Gang abnlich wird bie Unrede behandelt, welche beghalb mit hierher gezogen ift, weil fie bäufig in ben Zusammenhang eingeschaltet und burch zwei Rommata eingeschlossen wird. "Ich habe bich, werther Freund, lange vergebens erwartet." Tritt bie Unrede an ben Anfang, fo erhalt fie natürlich nur hinter fich, tritt fie and Ende bes Sages, fo erbalt fie nur vor fich ein Romma, fteht fie gang vereinzelt (z. B. wenn sie Briefen, Reben u. f. w. vorausgeschickt wirb), so befommt fie ein Ausrufungezeichen. - Die Interjection folieft fich uns ter gleichen Berhältniffen an, weil fie auch oft in ben Busammenhang eingeschaltet wird. "Ich muß in diesem Tobesfall ben Berluft, ach, meines letten Freundes beflagen!" Steht bie Interfection voran, so fann sie nur ein Romma hinter sich erhalten ("Ach. ich muß in diesem Todesfall ben Berluft meines letten Freundes beklagen!"), steht sie vereinzelt, so bekommt sie ein Andrufungszeichen. and the form of

## S. 135. In zusammengezognen Gägen wird fein Romma gesest.

Wenn zwei Säge von gleichem Bau zusammen stehen und einen oder mehrere Hauptbestandtheile mit einander gemein haben, sa können sie zusammen gezogen werden, indem man die gleichen Bestandtheile nur einmal sett; in diesem Falle bleibt das Komma weg, welches eigentlich hätte dazwischen stehn müssen. Unter die Hauptbestandtheile aber sind zu rechnen: das Subject, das Bersbum und das Object, oder das Prädicat mit der Copula. "Ich kenne sowohl ihn als seinen Bruder schon seit langer Zeit." Dieser Sat ist zusammengezogen aus "ich kenne ihn schon seit langer Zeit."

in welchen beiben Gagen bas Subject, bas Berbum und beffen erweiternder Zusatz gemeinschaftlich find. "Man muß ihn entweder bewundern ober fürchten." — "Der Urtheilsspruch war streng aber gerecht" u. f. w. Man fann fogar biejenigen Gage bierber rechnen, worin nur bas leitende Bindewort als gemeinschaftlich auskällt und mit ihm bas Romma. "Wenn bu ben früheren Plan noch feft haltft und bie fonftigen Umftanbe fich nicht geanbert haben, fo rathe ich jest gur Ausführung." Das Wegfallen anbrer minber wichtiger Sattheile wurde feinen berartigen Ginfluß ausüben und bleibt barum außer Betracht. — Besonders häufig vermittelt und Die Zusammenziehung ber letten Glieder von angereihten Saten, und da hierher die Aufzählungen gehören, so verlieren auch diese in bemfelben Berhältniß ihr Romma. Außer und fommen bei folden Busammenziehungen befonders vor: ober, fowohl - als auch, nicht nur - fonbern auch, je - befto, theils theile, entweder - ober, weder - noch, alfo, baber, folglich, mithin, demnach, aber, fondern, boch, jeboch, sbicon, obwohl, obgleich, ungeachtet, wie, ale u. f. w. Sate von ungleichem Bau, also Borber- und Rachfage, Sauptund Relativ = Sage u. f. w. fonnen gar nicht gufammengezogen werben.

Als Ausnahme von der behandelten Regel kann man betrachten, wenn Sätze mehrkach zusammengezogen sind und dadurch Berwirrung oder Undeutlichkeit entstehn könnte. "Der Genuß der Granatäpfel ist in warmen Ländern sehr erfrischend aber im Uebermaß gefährlich und dem Fremden nicht an zu rathen." Hier könnte es zweiselhaft sein, ob "dem Fremden nicht an zu rathen" sich übershaupt auf den "Genuß der Granatäpfel" oder nur auf "ist im Nebermaß gefährlich" beziehen soll, welche Dunkelheit sogleich durch ein Komma hinter "erfrischend" gehoben werden würde.

Die feinen Schattirungen der Rede veranlaffen oft eine Saufung von Conjunctionen, deren vorderste allein über das Komma

<sup>5. 136.</sup> Bei einer häufung von Bindewörtern wird in der Regel bloß das erfte bei der Segung des Komma's berücksichtigt.

au entscheiben bat, wenn fie nicht au einem besonbern Sat gebort, ber burch einen mit einer andern Conjunction beginnenben 3mischen fat unterbrochen wird. Der lettere Fall ift häufig genug und fann für keine Anbäufung von Binbewortern gelten sonbern wird nach ben allgemeinen Regeln behandelt. "Ich glaube faum, bag, wenn ber Krieg Englands mit feiner Rolonie eine andere Richtung ges nommen batte, biefelbe lange unter ber Botmäßigfeit bes Mutterlandes wurde geblieben fein." Ein Anderes ift es, wenn die erfte von mehreren Conjunctionen feinen besondern Sattheil bat sondern fich mit ber folgenden auf einen gemeinschaftlichen bezieht, wo benn bas Romma hinter ibr von felbst wegfällt. "Sofrates zeigte sich in seinen Sandlungen eben so weise wie in feinen Worten, benn obaleich er hatte aus seinem Rerfer entflieben tonnen, so verschmähte er boch biefe unehrenvolle Rettung." - "Friedrich griff feine Gegner querft an und that freilich beffer baran, als wenn er ihren Angriff erwartet batte." Das lette Beispiel zeigt zur Genüge, wie bei einer Busammenziehung bas Romma auch vor zwei Conjunctionen ausfällt.

\$. 137. Die Einschiebungszeichen sondern ganz fremds artige Theile aus einem Sage.

So wie eine Ankündigung ein Sat von ganz andrem Bau ift als die darauf folgende Rede oder Aufzählung, so kann auch ein ganz ungleichartiger Sattheil in einen Sat eingeschoben werden, ohne daß er sich eben darum für einen gewöhnlichen Zwischensat ansehn ließe. Namentlich ist dies der Fall mit Anführungen von Stellen aus fremden Schriften, eingestreuten Bemerkungen u. dgl. m. Wollte man solche Einschiehlel als Zwischensätz behandeln d. h. in Rommata einschließen, so würden sie nicht nur die Einseit des Sates stören sondern auch Unklarheit zuwege bringen können. Wir wenden hierfür die Klammer (Parenthese) an. "Das Steigen (sat Jean Paul) lernt man am besten am unerstiegnen Berg."
— Natürlich kann es aber an Uebergängen nicht fehlen, welche diese Parenthesen den eigentlichen Zwischensatzen nähern, und es ist rathsam, dergleichen Einschaltungen weder in Klammern noch in Kommata ein zu schließen sondern durch sogenannte Gedankenstriche

vom übrigen Sat aus zu scheiben. "Dennoch kann ich biesen neuesten Richtungen ber Poësie — und ich gehöre gewiß nicht zu ihren Bewunderern — eine interessante Schärfe und einen schlagenden Eindruck nicht absprechen." — Ist nach der letzten Klamsmer oder dem letzten Striche eine Interpunction nöthig, so darf solche nicht wegfallen. "Plato hat in denjenigen seiner Dialoge, welche eine weniger wissenschaftliche Anordnung haben — man dense nur an das Gastmahl oder den Phaedros —, fast eben so glänzende Poesse als beredte Philosophie entfaltet." —

5. 138. Das Ausrufungszeichen wird nach fehr lebe haften Gagen, bas Fragezeichen nach Fragen gestellt.

Diefe Tonbezeichnungen find in allen Berhaltniffen fo gleichartig, bag fie gemeinschaftlich betrachtet werden fonnen. Gigentlich erschweren fie baburch, daß fie am Ende bes lebhaften Sapes ober ber Frage ftehn, bas augenblickliche Berftanbnig und beim lauten Bortrag den richtigen Ton, so daß namentlich Ungeübte oft genothigt find, von vorn wieder mit Lesen an ju fangen, weghalb bie Spanier nicht zu tabeln find, wenn sie ein umgekehrtes Fragezeis den an ben Anfang bes Sapes stellen. Beibe Zeichen werben babin gestellt, wohin sie gehören, gleichviel ob ber Sat mit ihnen beenbigt sei ober nicht. "D Himmel! rief er aus." — "Warum sagteft bu bas nicht früher? fragte er mit vorwurfsvollem Tone." -"Auf bie Frage wen? ober mas? fteht ber Accusativ." - Es ift bemnach gang zufällig, wenn eins biefer Zeichen ans Enbe eines Sages zu fteben tommt, wiewohl es viel baufiger geschieht, als bas Gegentheil. Immer aber, wo fie am Ende bes Sates fteben, vertreten fie zugleich die Stelle bes Punktes, weghalb ihnen auch ein Punkt unterschrieben ift\*); eben so machen fie auch jebe andere Interpunction überfluffig. - Wann ein Ausruf ober eine Frage fatt findet, bedarf faum einer näheren Erörterung, da beibes im

<sup>\*)</sup> Die Figur bes Fragezeichens foll ben gewundenen Ton ber Frage, biejenige bes Ausrufungszeichens den steil aufsteigenden Ton der Leibenschaft bezeichnen-

Gemuth des Schreibenden begründet liegt, übrigens ift auch außerlich eine Frage meistens an ber veränderten Wortstellung, ein Ausruf am hinzufügen eines wie (wie febr, wie groß u. f. w.) zu erfennen. In einem und bemselben San aus bem Frage- und Ausrufton ju ber gewöhnlichen Sprechweise über ju geben, ift ein ftiliftischer Kehler, welcher besonders Anfängern gefährlich ift und fie Teicht in Verlegenheit wegen Setzung ber Zeichen bringt. — In Klammern gesetzt ober auch bem Rande beigefügt bedeuten beibe Zeichen gewiffermaßen Noten ober Randgloffen, welche irgend eine Behauptung in Frage ftellen, ober auf bieselbe einen ernstlich ober auch spöttisch gemeinten Nachdruck legen. "Die fragliche Stelle lautet fo: Die fogenannten (?) schönen Runfte entnerven ben Beift, indem fie ihn von der ernsten Wahrheit abwenden und der versührenden Täuschung zulenken, welche wie ein Irrlicht (!) ihn lange berumnarrt, bis sie ihn endlich im Sumpfe ber Unmoralität und Thorbeit fteden läßt (!!)." - Wie im letten Beispiele gezeigt ift, verboppelt man auch wohl biese Zeichen, um ihr Gewicht zu verstär= fen, ja man verdreifacht sie wohl, verbindet auch mitunter ein Ausrufungezeichen und ein Fragezeichen, wenn ein Sat etwas von einem Ausruf und von einer Frage zugleich in seinem Inhalte und Ton hat. "Und dieser freche Lästerer wollte ber Choraget einer neuen Literatur-Periode fein!?" -

#### II. Unwesentliche Zeichen.

5. 139. Die unwesentlichen Lesezeichen erleichtern bas Berständniß und sind deßhalb nicht zu vernach=
Ichsigen.

Außer ben Interpunctionen, welche wir in ber Schriftsprache gar nicht entbehren können, kommen noch andre Lesezeichen in Bestracht, die zur leichten und richtigen Auffassung des Geschriebnen beitragen, ohne gerade unentbehrlich zu sein, so wie ihre Anwensbung denn auch zum Theil von der Willfür des Schreibenden abshängt. Hierzu benutzt man 1) den Gedankenstrich, 2) das Anführungszeichen, 3) die Trennungspunkte, 4) den Apos

ftroph, 5) bie Theilungestriche, 6) bie Anmertunges zeichen, 7) ben Puntt.

5. 140. Der Gebankenftrich wird gefest, wo im Lefen eine Paufe gemacht werben foll.

Der Schreibende kann entweder wünschen, daß der Lesende am Ende eines Satzes eine Pause mache und setzt dahin einen Gedanskenstich (—), der dann eine etwas geringere Gliederung als ein Absatz bedeutet, oder daß die Pause mitten im Satze gemacht werde, wo der Leser auf etwas Unerwartetes vorbereitet werden soll. "Als Ursache des Krieges gab man an — einen Damenhandschuh." Auch wo eine Rede abgebrochen ist, entweder weil sie unterbrochen wird oder weil man die Ergänzung dem Leser überlassen will, psiegt man einen oder mehrere Gedankenstriche zu setzen (auch wohl einige Punste).

S. 141. Die Anführungszeichen bezeichnen eine birecte Rebe, welche in einen anderweitigen Zusammenhang eingeschaltet ift.

Eine birecte Rebe erhalt nur bann Anführungszeichen, wenn fie in eine Erzählung, einen Bericht ober bergleichen, überhaupt in einen fremdartigen Busammenhang eingeschoben wird. Die Zeichen haben ben 3med, die Rede beffer vor bem Uebrigen bervor zu beben, und fie bestehen aus Doppelhaften am Anfange und Enbe. (Schiller fagt: "Sober Sinn liegt oft im find'ichen Spiel!"). Wird bie Rebe von einer nicht bagu gehörigen Ginschaltung unterbrochen, so werden die Zeichen gewöhnlich auch da angewandt ("Sober Sinn", fagt Schiller, "liegt oft im find'ichen Spiel."). Noch mehr wird die Rede hervorgehoben, wenn dieselbe außer Anfang und Schluß auch am Beginn einer jeden Zeile mit hatchen verseben wird. Um die Wechselreben Mehrerer für bas Auge unterscheidbar ju machen, ober um die Ginschaltung einer zweiten Rebe in eine erfte zu bezeichnen, werden auch zuweilen bie Anführungszeichen verdoppelt. ("Wo willft bu bin?" - ""Auf bie Jagb."" -"Wenn bu gurudfommft, besuche mich boch." - ""Recht gern."")

ı

Alle biese Dinge hangen jedoch ganz von der Willfür des Schreisbenden ab, fo daß manche gar keinen, andre einen beschränkten, noch andre einen ausgedehnten Gebrauch von den Anführungszeichen machen. Eben so willfürlich ist es, wenn man Stellen, die aus fremden Schriften angeführt werden oder die zu Beispielen dienen sollen, durch diese Zeichen von dem übrigen Jusammenhang auszeichnet.

5. 142. Die Trennungspunkte auf einem Vocal bedeuten, daß er nicht mit dem vorhergehenden zu einem Diphthongen verbunden sein soll.

Die Trennungspunkte (-) sind im Deutschen nicht nöthig, weil kein Fall da ist, wo (Zusammensehungen ausgenommen) zwei auf einander folgende Bocale nicht stäts einen Diphthongen bildeten; nur Eigennamen könnten hiergegen verstoßen und die Trennungspunkte wünschenswerth machen. In Fremdwörtern dagegen werden sie ziemlich oft gebraucht, um das richtige Lesen zu erleichtern, z. B. Aëronautik, Dodekaëder. So gute Dienste sie in diesser Hich nicht mitunter thun mögen, so sind sie doch auch hier eigentslich nicht nothwendig, besonders wenn der Schreibende bei seinen Lesen Bekanntschaft mit dem Wort voraussen kann.

5. 143. Der Apostroph zeigt an, daß ein Bocal wege gefallen ift.

Man kann ein unbetontes e ober i des Wohllauts oder Versmaßes wegen weglassen, bezeichnet dann aber seine Stelle mit einem Häcken oder Apostroph ('). Wenn die Weglassung mitten im Worte statt gefunden hat (find'sches Spiel, flüssiges Geld, er rasite u. s. w.), so erleidet der vorhergehende Consonant daburch keine Aenderung (s. 105), also nicht flüßiges, rasite; macht man aber vom Apostroph gar keinen Gebrauch, so ist es recht, flüßges, raste u. s. w. zu schreiben. Besonders häusig fällt das unbetonte e im Auslaut fort ("Er zittert", wankt' und siel"), doch hat man sich dabei vor Härten zu hüten. Auch das Pronomen es wird, besonders in der vertrauten und niederen Schreibweise, oft in 's verkürzt, wo denn der Apostroph gar nicht

feblen barf ("Go geht's nun einmal ber, wenn Rrieg ift"). In ben Endungen ber Declinationen und Conjugationen auf en, et, es u. s. w. barf bas e ohne Apostroph ausfallen, wenn bas Wort fich bennoch ohne alle Barte aussprechen läßt (Baums, ftebn, febt), ja bie Sprache gewinnt oft burch bie Ausstogung bes e wesentlich (unferm, liebt, feins u. f. w.) ober verlangt sie schlechterbings (thun); geht bem e ber Endung noch ein tonloses e ber Ableitung voraus, so wird gemeiniglich bieses ausgestoßen und macht gleichfalls ben Apostroph unnöthig (ebler, übler). Wo ein e ausgefallen ift, um die Saufung biefes Bosals zu vermeiben, fann auch ein Apostroph gesett werden (vgl. §. 42), 3. B. Rnie'n. Gee'n, allein auch bier ift er gang entbehrlich. - Alle Eigennamen, welche feine eigentliche Declination haben aber als Merkzeichen bes Genitivs ein s annehmen, erhalten vor bemfelben einen Apostroph, g. B. Caefar's, Goethe's, Athen's, Columbia's (bagegen Deutschlande, Danemarte, Somebens, weil biefe ben Appellativen gang nabe fieben). Dabin find auch folche Fremdwörter zu gablen, welche eine völlig undeutsche Form und Endung haben, g. B. Dublicum's, Lexifon's, Rlima's.

S. 144. Die Theilungsftriche treten ein, wenn ein Wort in einzelne Theile zerlegt wirb.

Dieser Fall kann bei sebem Worte vorkommen, namentlich wenn es am Ende einer Zeile abgebrochen werden muß (§. 117), aber auch sonft, wenn irgend welche Gründe die Zerlegung in Silben veranlassen. Bei Zusammensegungen kann es oft nöthig sein, die einzelnen Glieder derselben durch Theilungsstriche zu scheiden (s. §. 121 st.). Folgen mehrere Zusammensegungen auf einander, die alle mit demselben Grundwort schließen, so gewinnt der Wohlslaut, wenn das Grundwort nur das letzte Mal angewandt wird, beim Schreiben wird sidts, wo es ausgefallen ist, das Theilungszeichen gesetzt, z. B. Obste und Gemüseernte, Tage und Nachtgleiche, Aepfele, Birnene und Pflaumenbäume. In der letzten Zusammensegung kann das Theilungszeichen nur dam eintreten, wenn es demselben der Art seiner Zusammensegung nach zukommet, z. B. Gymnassials und Seminar Lehe

rer, "fie schlossen anfangs ein Defensiv= bann aber auch ein Offensiv=Bundnig."

\$. 145. Die Anmerkungszeichen verweisen auf eine Anmerkung ober Note.

Wenn zu irgend einem Worte oder einer Stelle eine Anmerstung gemacht werden soll, die man nicht als Parenthese behandeln kann oder will, so verweist ein Stern (\*) oder ein Kreuz (†) auf eine unter dem Text stehende Note. Rommen mehrere dergleichen Källe auf einer und derselben Seite vor, so psiegt man die Sterne oder Kreuze zu verdoppeln, zu verdreisachen u. s. w. Auch bedient man sich wohl der Jahlen oder der lateinischen Buchstaben, bessonders wenn die Noten nicht unter dem Text sondern hinter dem Buche, Abschnitte u. s. w. stehen.

\$. 146. Der Puntt wird oft angewandt, um eine Abstürzung zu bezeichnen.

Worte werben baburch abgefürzt, daß man entweder bloß ben Anfangsbuchstaben fest, ober eine ober mehrere Silben, benen man ben erften ober bie erften Consonanten ber folgenben Gilbe beifügt; auch wählt man bie hauptfächlichsten Confonanten aus, welche bas Bort hinreichend angeben. Hinter folche Abfürzungen wird ein Bunft gefest; nach bemfelben eine anderweitige Interpunction gu fegen, fann nicht für nöthig erachtet werden und beleidigt bas Auge ("Die Concerte, Balle, Gesellschaften u. f. w. (,) womit die Bewohner größerer Stäbte ben Winter ausfüllen, fonnen leicht entbehrt werben"). - Gebr baufig ift bie Abfarzung von Bornamen (E. T. A. hoffmann, A. B. v. Schlegel, Lubw. Tied u. f. w.), von Monatenamen (Jan. Febr. Apr. u. f. w.), von Gigennamen überhaupt, wenn bie Erganzung fich von felbst verfieht Die sonstigen gebrauchlichsten Abfürzungen wollen wir alphabetisch aufftellen: Abichn. Abschnitt - Anm. Anmerfung -A. T. Altes Testament — a. a. D. am angeführten Orte — a. St. alten Stils (b. i. nach Julianischem Ralender) — Cap. (Capitel) Ravitel - Cent. Centime - Centn. (Centner) Bentner - Cob.

Cober — b. h. das heißt — b. i. das ift — b. J. dieses Jahres - b. M. bieses Monats - Demois. (Dem.) Demoiselle -Doct. (Dr.) Doctor - b. G. G. B. ber Gotlesgelahrtheit Befliffner — b. R. C. ber Rechte Candidat — brgl. bergleichen — Durchl. (Drdl.) Durchlaucht - Ew. Guer - ff. ferner b. b. auf ben folgenden Seiten, in ben nachsten Jahren u. f. m. - Fl. (fl.) Floren b. i. Gulben — Fr. France (auch Frau) — Frl. Fraulein - Frbr. Freiherr - Fürftl. fürftlich - geb. geboren - geft. gestorben - Gr. Grofchen - beil. (b.) beilig - S. herr (hh. die herren) — i. J. im Jahr — Igfr. Jungfrau - ingl. ingleichen - i. P. in Person - Raiserl. (Rais.) Raiserlich - Rönig L (Rön.) foniglich - R. R. faiserlich foniglich - Rr. Kreuger - I. lies - Ect Licentiat - Eth Both -Maj. Majestät - Mab. (Mbme) Madame - MHe Mabemoiselle - Mfcrpt (Mfer.) Manuscript - R. R. Dient für jeben beliebigen Namen - R. T. Neues Testament - R. S. Nachschrift - n. St. neuen Stils (nach bem Gregorianischen Ralender) - Pag. Pagina - Pf. Pfund, auch Pfennig - Prof. Professor — Rthl. Reichsthaler — Se. Gr. Seine Seiner — S. Seite - Sl. Silbergroschen - St. (Sct.) Sanct - St. Stunde - f. fiehe - fel. felig - Th. Theil - Thir Thaler - u. A. w. g. um Antwort wird gebeten - u. bgl. m. und bergleichen mehr — u. a. m. und andre mehr — u. f. f. und so fort - u. f. w. und so weiter - Bf. Berfaffer (Bff. bie Berfaffer) - vgl. vergleiche - g. B. gum Beifpiel (g. E. gum Exempel).

Unter den Abfürzungen aus fremden Sprachen sind außer manschen andern zu merken: A. C. anno Christi (im Jahr nach Christi Geburt) — a. c. anni currentis (im lausenden Jahre) — a. p. anni praeteriti (im versloßnen Jahre) — a. u. s. actum ut supra (geschehen wie oben gemeldet ist) — D. (Dr.) Doctor — D. J. U. Doctor juris utriusque (beider Rechte Doctor) — fol. Fol. (in Folio-Format, auch auf der Folio-Seite) — Ictus, Jureconsultus (Rechtegelehrter) — M. Magister — M. D. medicinae doctor — m. pr. manu propria (m. m. pr. manu mea propria mit eigner Hand) — N. B. nota hene (merke wohl!) — pag. (p.) pagina (Seite) — p. s. y, pour faire visite (um

Besuch zu machen) — p. M. pro memoria (lleberschrift eines Gesuchs) — p. p. c. pour prendre conger (um Abschied zu nehmen) — P. P. praemissis praetermittendis (mit lleberzehung bes Titels, der Anrede u. s. w.) — p. t. pro tempore (zur Zeit) — P. S. postscriptum (Nachschrift) — sign. signatum (bezeichset) — S. T. salvo titulo (mit lleberzehung des Titels) — s. v. salva venia (mit Ersaubnis) — u. s. ut supra (wie oben) — v. vide oder videatur (sieh) — v. v. vice versa (umgekehrt) — v. c. vigore commissionis (frast Austrags).

Anmerk. Außer den hier angeführten Lesezeichen giebt es noch manche, die aber entweder selten oder willkürlich oder streng wissenschaftlich sind. Es mögen hier nur noch beiläusig erwähnt werden: die Accente, die Zeichen der Länge und Kürze, das Unterstreichen der hervor zu hebenden Worte, die Punkte oder Sternchen bei nicht ausgeschriebnen Ramen ("Gellert's Leben der schwedischen Gräsin von G\*\*\*."

"In B.... n trug sich kürzlich eine merkwürdige Begebens heit zu").

# Register.

| 06               | Ceite          | Seite              |                          | ; · '         | Geite         |
|------------------|----------------|--------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| Ae (å)           | . 21 84        | Accidens 218       | aë 118                   | -at           | . 183         |
| Na .             | 65             | Accidenz 218       | Reatus 190               | Atabemie      | . 183         |
| Machen           | 110            | Accise 133         | Aëronaut . 118           | Alazie .      | 183           |
| <b>Xabaus</b>    | 110            | accommodiren 177   | Aëroftat 118             | Atelei        | 183           |
| Mai.             | 65             | Accord 166         | Affaire 162              | Afre          | . 190         |
| Malborg .        | 110            | accouchiren . 177  | Affe 161                 | Atustit       | 184           |
| <b>Xalbuch</b>   | 110            | accreditiren . 177 | Affect 162               |               | 184           |
| -                | 110            |                    | Affectation . 162        | Alabafter .   | <b>2</b> 00   |
| Nar              | 110            | Accurateffe . 177  | affectiren 162           | glant .       | . 25          |
| Xarau .          | 110            | Achat 196          | affen 113                | Alant         | 169           |
| Aarberg .        |                | Adhie 196          | Uffiche 162              |               | 199           |
| <b>Aarburg</b>   | 110            | Achsel 196         | afficiren 177            |               | 200           |
| Mardei .         | . 110          | Acht 92            | Affliction . 177         |               | 169           |
| <b>X</b> argau . |                | åchten 113         | Affront 162              |               | . 169         |
| ,                | . 110          | åchzen 113         | Afghanen . 28            | Alcaisch      | 118           |
|                  | 65             | acquiriren . 177   | Afrika 183               | Alcibiabes .  | <b>, 20</b>   |
| ab               | 77             | Acquisition . 177  | -age 193                 |               | 204           |
| Abbé             | 158            | Act 177            | Agende 167               |               | . 24          |
| abbreviirer      |                | Acteur 177         | Agens 193                |               | 199           |
|                  | . 107          | Actie 177          | Aegibe 117               |               | 203           |
| abenblich .      |                | Action 177         | Agio 193                 |               | 23            |
| Abende .         | . 91           | activ 164          | Aegypten . 113           |               | 199           |
| Abenteuer        |                | Actuar 177         | Whie 110                 |               | 200           |
| aber             |                | Abagio 193         | 20hm 110                 | Alighieri .   | 22            |
| abgefeimt        |                | abbiren 167        | ahnben 111               |               | 184           |
| gbmergeln        |                | Abdition 167       | Ahne 111                 | Alfibiabes 20 |               |
| Mbo              | . 25           | -abe 166           | ahnen 111                |               | 190           |
| abonniren        | . 204          | Abel 107           | ahnlich 113              | Altmaar       | 24            |
| abrahmen         | . 112          | ,                  | Ahorn 107<br>Aebre 113   |               | 190<br>184    |
| Absolution       |                |                    |                          | Altohol       | 184           |
| abspenstig       | . 122<br>. 177 |                    | Xi 149<br>Xichamt 149    | Altoven       | 104           |
| abstract .       | 157            | Abler 61 ablia     | Aichamt 149              |               | 201           |
| Abtei            | . 36           | Abolf 8 161        |                          |               |               |
| Accent .         | 177            | + Abolph . 8       | Aibe 127  <br>-aille 201 |               | . 22<br>. 199 |
| acceptiren.      |                | Abresse 166        |                          |               | 199           |
| Accessist .      | 177            | Abvocat 164        | *******                  |               | 201           |
|                  | 400            |                    |                          | allenfalls .  | 199           |
| Accessit .       | . 144          | annother . 111     | ujout 194 (              | anenjano .    | 177           |

| Seite                         | eite                               | Ceite f                       | Seite                          |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Mianz 32                      | Anftalt 71                         | arrogant 205                  | aufs 222                       |
| allmählich 113195             | anstatt 91                         | Arrondiffement 173            | Auge 150                       |
| Allusion 201                  | ant 168                            | Arfenit 184                   | Augenbraue . 150               |
| Almanach . 200                | -ant 172                           | Art 61                        | Auritel 133                    |
| Almeiba 153                   | Anthologie . 175                   | Articulation . 35             | aus 207                        |
| Almende 199                   | Anthropologie 175                  | articuliren . 35              | Auscultator . 177              |
| Almosen 200                   | Antichambre 196                    | Artifel 35                    | ausfindig . 128                |
| Almofenier . 200              | antif 184                          | Artillerie . 201              | ausmergeln . 121               |
| Mobe 199                      | Antipathie . 175                   | Ascension . 173               |                                |
| Monge 200                     | Antithese . 175                    | ABcet 177                     | ausrenten . 121                |
| Alphabet 163                  | Anwalt 169                         | Resche 113                    | Auspiz 218                     |
| Mpujarras . 24                | -anz                               | Ase 107                       | Aussehn 209 .                  |
| Mraun 199                     | Apanage 193                        | Askalon 27<br>Asket 177       | Aussicht 72 ausstaffiren . 135 |
|                               | Apathie 175<br>Aphorisme . 163     | Astlepiabaisch 127            |                                |
| Aettern 169                   | Aphrodite . 163                    | Astlepios . 190               | Auster 60 (von) außen . 98     |
| Alte Teftament 103            | approvite . 105                    | Astreptos 190                 | authentisch . 175              |
| Altreiß 213                   | apogryph . 146<br>Apokalypse . 146 | Affecuranz 217                | Autobibakt : 184               |
| am 222                        | apoplektisch . 184                 | affecuriren . 210             | Autofrat 184                   |
| -am                           | Apostroph 163                      | Affel 209                     | Autor 172                      |
| -am 75<br>Amarant . 172       | Apotheke 175                       | Affemblee . 127               | Autoritat . 117                |
| Ambaffabeur 12                | appelliren . 160                   | Uffeffor 210                  | Auvergne . 151                 |
| Ambition . 173                | Appetit 133                        | Unocié . 127                  | Avance 177                     |
| Ameise 205                    | appliciren . 177                   | affociwen . 177               | Aversion 207                   |
| Amendement 173                | Apposition . 160                   | Asspect . 177                 | Ariom 220                      |
| Amerika 183                   | Apritofe 160                       | Afthenie . 215                | Art 220                        |
| Amiant 172                    | April 200                          | Aefthetit 117                 | •                              |
| Ampfer 159                    | аргоров 160                        | Asthma 215                    |                                |
| Amphibie . 163                | Aquarell 201                       | Uhl 146                       | 33.                            |
| Amphittyonen 190              | Aequinoctium 219                   | ав 214                        |                                |
| Amphitheater 163              | aquivot 117                        | X\$ 210                       | Baal 110                       |
| Amt 168                       | Aera 117                           | -ath 76                       | baar 109                       |
| Amulet 172                    | Arakan 190                         | -at 76 172                    | Bacchus 196                    |
| Amufement . 37                | Arbeit 157                         | Atheift 175                   | Bactbort 156                   |
| amafiren . 144                | Archangelst . 208                  | Athem 175                     | backen 156                     |
| an 109                        | Architekt 184                      | Athene 175                    | Backen 156                     |
| Anabaptist . 158              | architektonisch 184                | Aether 36                     | Båder 114                      |
| Anagramm . 203                | Architektur . 184                  | Athlet . 172                  | Bab 107                        |
| Unafreon . 19<br>Unalyse 146  | arg 205<br>Argwohn . 138           | Atlas 211                     | Badajoz 23<br>Baano 22         |
| Analyse 146<br>Anathema . 175 | arawohnen . 138                    | Atlaß 211<br>Atmosphare . 163 | Bagno 22 bahen 114             |
| anathema . 113                | Arkade 184                         | Attom 172                     | Shohn 407                      |
| Leneibe . 153                 | Arkadien 184                       | Atreibe 153                   | Bahn 197<br>Bahre 111          |
| Anethote 184                  | Arkebusier . 135                   | -att 173                      | <b>Eat</b> 149                 |
| anfangs . 91                  | arktisch 184                       | Attaché . 127                 | Baiern 8                       |
| Angelica 21                   | Arktur 184                         | Atteft 173                    | Baionne 149.                   |
| Anoff 92                      | Armee 23                           | Attich . 195                  | Bajonnett . 173                |
| <b>Unis</b>                   | Nermel 113                         | Attika 19                     | Bate 107                       |
| animaken 213                  | armselia 124                       | ågen 114                      | Batel 107                      |
| Annalen 204                   | Armuth . 76 175                    | Auction 177                   | Balance 200                    |
| Unnonce 204                   | Arraf 184                          | Aubienz 218                   | Balcon 200                     |
| annulliren . 204              | arrangiren . 205                   | auffordern . 161              | balb 166                       |
| anonnm 146                    | Arrest 205                         | Aufruhr 141                   | Balbachin . 200                |
| ans 222                       | Arrière:Garde 205                  | Uufführung . 72               | Balearen . 200                 |

| . &                     | ite 1      | Seite '                                             | Ceite                                        | Seite                         |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Balg 19                 | 9          | be 74                                               | Betruger . 144                               | Blei 151                      |
| Ballabe 20              | )1         | Beaucaire . 150                                     | Bettud . 73 172                              | bleiben 151                   |
| Ballast 19              | 99         | beben 123                                           | beugen 153                                   | <b>9</b> 81eiche <b>151</b>   |
| Ballei . 1              | 9          | Becher 118                                          | Beule 153                                    | Blesse 118 blobe 138          |
| Ballen 20               | M          | Becten 118<br>bebeutenbst . 166                     | Beule 153<br>Beute 153<br>Beutel 153         | blobe 138                     |
| Ballett 1               | 73         | bebeutenbft . 166                                   | Beutel 153                                   | Blotabe 166                   |
| ballottiren - 1         | 73         | Beeffteat 128                                       | bewandt 167                                  | blocken 138<br>blockiren 184  |
| Maliam . 2              | )7         | Beelzebub . 126                                     | Bewandtnip . 167                             | blotiren 184                  |
| Banco . 1               | 77         | Beere 125                                           | bewegen 124                                  | DIOB                          |
| Banb 1                  | 56         | Beet 125                                            | bewillfomm:                                  | bluhen . 69<br>bluht . 69     |
| Banbel 1                | 15         | befahren 111                                        | nen 202                                      | Serve 68                      |
| Banbelier . 1           | 30         | befehlen . 126                                      | bewußt 214                                   | Blume 68                      |
| banbigen 1              | 13         | besiehlst 197<br>begehren 126                       | bezeigen 153<br>bezeugen 154                 | Blut 140 Blutegel 123         |
| Banbit . 1              | 12         | begleiten 170                                       | bezichtigen . 130                            | Bluthe . 69 174               |
| bang 1<br>Bankerott . 1 | 72         | behende 118                                         | Skihel 433                                   | blutrunftig . 204             |
| Bankett 1               | 73         | hei 151                                             | Bibel 133<br>Bibliothet . 175                | Boccaccio . 22                |
| Banttuffen . 1          | 14         | bei 151<br>Bei 151                                  | Biebel 131                                   | Boerhaave . 24                |
| Banner 1                | 57         | Seichte . 151                                       | Bieber 130                                   |                               |
| Banquier . 2            | 15         | Beichte 151<br>Beil 151                             | bieber                                       | Bohle . 138                   |
| -bar . 75 1             | 07         | beim 222                                            | bieten . 169<br>bigott . 173<br>Bilanz . 200 | Bohmen 138                    |
| Bår 1                   | 14         | 98ein 151                                           | bigott 173                                   | <b>9</b> 306ne                |
| Baracte 1               | 91         | Beira 153<br>beißen 151<br>beizen 151               | Bilana 200                                   | bohnen 138<br>bohren 138      |
| Barbarism . 2           | 08         | beifen 151                                          | i Philderdur . 24                            | bohren 138                    |
| Barbier .               | 38         | beizen 151                                          | l Billard 201                                | Boi 155                       |
| barbieren . 1           | 35         | Beja 23                                             | Billett 201                                  | Boizenbura . 155              |
| Barchent . 1            | 57         | bejahen 193                                         | billig 192                                   | Boje 137                      |
| Barte 1                 | <b>54</b>  | Bekanntschaft 204                                   |                                              | Bothara 27                    |
| baroct 1                | 91         | Bellettrift . 201                                   | Bims 202                                     | Bollwert . 199                |
| Barrett 2               | 05         | Belt 118                                            | Bimestein . 202                              | Bombarbier . 135              |
| Barrière 1              | 27         | Benebict 182                                        | bin 77 Binfe 206                             | bombarbiren . 135             |
| Batrifade . 2           | 35         | Bengel 118                                          | Binfe 200                                    | Bombasin . 158                |
| 2000.                   | 61         | bequem 123                                          | Biograph 103                                 | Bomban . 25                   |
|                         | 51         | berebsam 167                                        | Biograph . 163<br>Birjd 128<br>bis           | Bonbon 158                    |
| Barte 1                 | שנם<br>היי | Beredsamkeit 167                                    | 016                                          | Bonne 204<br>Boot 137         |
| Bafait 2                | 11         | berebt 167                                          | 2011am 130                                   | 98 Arka 420                   |
| Base 2                  | )U         | bereit 169<br>bergauf 90                            | Seifon 433                                   | Boretich 139                  |
| Basilika 19 Basilikk 20 | NR.        | Berlin . 134                                        | Bisam                                        | Porie 64                      |
| Soantiet 2              | 72         | -bert 169                                           | Biffen . 209                                 | Borfe 61<br>Bort 169          |
| Baffett 1               | 10         | heruchtiat 444                                      | Bisthum . 207                                | <b>Protte 169</b>             |
| Baffin . 2              | 57         | References 6                                        | bischen 98                                   | Bofdung . 157                 |
| Baftonabe . 20          | 14         | berüchtigt . 141<br>Besangen . 6<br>Besanmast . 206 | bitten . 71                                  | bose 206                      |
| baß 1                   | 57         | beschelen 123                                       | Bivouac 155                                  | Bostett 40                    |
| <b>B</b> aß             | 57         | bescheren 123                                       | bizarr 205                                   | Bosporus . 160                |
| bat                     | 11         | Befen 123                                           | blaben . 114                                 | bot 137                       |
| Bataille 20             |            | beffer 118                                          | Blankett 184                                 | Bote 137                      |
| Batist 1                | 72         | bestätigen . 117                                    | <b>Blaje</b> 107                             | Bôte 138                      |
| Batterie 1:             | 73         | Reftuichem · 26                                     | Blasphemie . 163                             | Bottich 195                   |
| Baten 1                 | 57         | hofite 214                                          | blaf 210                                     | Bouffon 162                   |
| Bagen 1.                | 50         | Bete . 123 169                                      | Blaffe 118                                   | Bouillon . 155<br>Bouquet 219 |
| Baummarber 2            | <b>)2</b>  | beten . 123                                         | blau 150                                     | Bouquet 219                   |
| 98 aut 6 1.             | 57         | betråchtlich . 193                                  | blauen 150                                   | Bourbeaur . 220               |
| Saute . 1               | 69         | betruaen . 144                                      | blecten 118                                  | 罗ouffole 210                  |

| . Geite                          | ] Ceite                       | Ceite !                       | eite Ceite                    |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Bouteille . 201                  | Buchftabe . 221               | Calibat 117                   |                               |
| Boutique . 219                   | buchftabiren . 135            | Callao 23                     | + Capalier . 178              |
| Bracelet 177                     | Buckel 157                    | Calmus 177                    | Cavallerie . 201              |
| brachte 193                      | bucen . 141                   | Cambacérès . 23               | Cavatine 178                  |
| Brace 157                        | 20 ucting 141                 | Camee 127                     | caviren 178                   |
| Braganza . 6                     | Buddha 167                    | Cameralift . 177              | + Cechen . 26                 |
| Bramfegel . 107                  | Bubaet 140                    | Camisol 201                   | Gebille 201                   |
| Brand 204                        | Buffel 141                    | Campagne . 177                | Gebille 201 cebiren 178       |
| branbichagen . 93                | Buffel . 141 Buffet . 39      | Campeche . 196                | Cefalonia . 22                |
| brannte 203                      | Bugel 141                     | campiren . 177<br>Sanaria 182 |                               |
| Branntwein . 204                 | bugfiren 135                  |                               | cenfiren 178                  |
| Braffen 157                      | Bugfpriet . 132               | + Canapee . 177               | Cent 178                      |
| <b>Braß</b> 157                  | Buble 141                     | Cancellift . 34               |                               |
| braten 107                       | Buhle 141                     | Candibat . 172                | Centime 178                   |
| Bratsche 60                      | Buhne 141                     | Canevas 178                   | Centrum . 178                 |
| braun 150                        | butolisch 184                 | Canonicus . 19                | Centurie 178                  |
| braufen 206                      | Bulletin 140                  | Canoniffin . 210              | Cerberus . 19 21              |
| Bräutigam . 75                   | bunt 203                      | Cantate 178                   | Geremonie . 127               |
| brav 157                         | buntscheckig . 121            | Canton 178                    | Geremoniell . 201             |
| Brei 151                         | Buoch6 156                    | Cantor 178                    | Geres 182                     |
| Breihan 155                      | Burbe 141                     | Canzone 178                   | Cerigo 22                     |
| Bremse 118                       | Bureau 151<br>Bureaucratie 34 | † Cap 178   † Capitel . 178   | Cervelat 182<br>Chaise 196    |
| brennen 203<br>Brenneffel . 204  | Bureaur 220                   | Capitular . 186               | Chalcebon . 196               |
|                                  | Burge . 141                   | Capitulation 186              | Chamaleon . 117               |
| Bresche 157 216                  | Burger 141                    | Caprice 178                   | Champagner 193                |
| bresthaft 157<br>Brett 171       | Burgermeifter 141             | Capriole 178                  | Champignon. 196               |
| Brezel 171                       | burlest 208                   | Carafe . 162                  | Chaos 196                     |
| Brief 161                        | Burfte 141                    | Caravelle . 178               | Charabe 196                   |
| brillant 201                     | Burgel 141                    | Carbonabe . 178               | Charafter . 36                |
| bringen 71                       | Burgelbaum . 157              | Carbonaro . 178               | Charkow 26                    |
| Britannien . 169                 | burgeln . 157                 | + Carcer . 178                | Charlatan . 196               |
| Brite 169                        | Bufen 206                     | Carbamom . 178                | Charlotte . 9                 |
| Broccat 177                      | Buffart 209                   | Cardinal 178                  | Charpie 34                    |
| Brobem 137                       | Bufte 38                      | Caricatur . 178               | Chaussee 23                   |
| Broihan 155                      | Bufe 212                      | Carnaval . 178                | Chef 162                      |
| Brofame 137                      | Butte 141<br>Buttel 141       | Caroline 134                  | Shemie 196                    |
| Brosche 216                      | Buttel 141                    | Carreau 151                   | Chemnit 194                   |
| broschiren . 216 Broschure . 216 |                               | Carrière 127                  | -chen 74 195                  |
| Stojajure . 216                  |                               | Carrousel . 36 Carton 178     | Cherbourg . 193<br>Cherub 196 |
| Brot 169<br>Brotteia 172         | C.                            | Cajematte . 173               | Chicane 196                   |
|                                  |                               | Caserne 178                   | Chevalier . 200               |
| Brucke 141<br>Bruhe 141          | Cabale 177                    | Casino 207                    | Chiffre 162                   |
| Brühe 141<br>brüllen 141         | + Cabinet . 38                | Cafferolle . 201              | Chile 23                      |
| brunett 173                      | Cabriolet . 173               | caffiren 210                  | Chimare 196                   |
| Brunft . 204                     | Cadaver 177                   | Castagnette . 193             | China . 28 196                |
| Bruffel 8                        | Cabeng 177                    | Caftell 201                   |                               |
| Brut 169                         | Cabir 8                       | Caftellan . 201               | Chirurg 196                   |
| bruten 169                       | Cabres 127                    | Castor 178                    | Chlor 196                     |
| brutto 173                       | Caefar 21                     | Caftrat 178                   | Choc 196                      |
| Buche 194                        | Gafetier 38                   | Cásur 178<br>Casus 178        | Cholera 196                   |
| Buchsbaum . 196                  | calciniren . 177              | Cafus 178                     | cholerisch 196                |
| <b>£8åd</b> yse 196              | Calembourg 193                |                               | Chor 196                      |
|                                  |                               | 4.0                           | )                             |

| Seite !                            | Seite :                             | Ceite ;                         | Stite                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Choral 196                         | Colonie 178                         | Conducteur . 179                | Convenienz . 179                        |
| Chorift 196                        | Colonne 204                         | Conduite 179                    | Conventitel . 35                        |
| Chrestomathie 175                  | Colorit 178                         | Confect 179                     | Convention . 179                        |
| Chrisam . 196                      | Colporteur . 178                    | Confereng 179                   | Conversation 164                        |
| Christian . 196                    | combiniren . 178                    | Conferve 164                    | conversiren . 179                       |
| Christlich 102                     | Comitat 178                         | Confession 179                  | conver 179                              |
| christlich 102                     | Comitee 202                         | Confirmand . 166                | Convoi 155                              |
| Christoph 196                      | Commandant 172                      | Confirmation 179                | convoiiren . 134                        |
| Christus 196                       | commandiren 203                     | confisciren . 208               | Convulsion . 179                        |
|                                    | Commende . 203                      | Conflict . 179                  |                                         |
| chronisch . 196                    | Comment . 179                       | confrontiren . 179              | copie 179                               |
| <b>Chur</b> 194                    | Commentar . 179                     | Confusion . 173                 |                                         |
|                                    | Commer:                             |                                 |                                         |
| Chrysolith 175                     | cien 179 218                        | Congregation 179                |                                         |
| Cichorie 34                        | Common 179 210                      | Congreß 211                     | copuliren . 179                         |
|                                    | Commerz . 179                       | Conjugation . 179               | † coquett . 40                          |
|                                    | Gommis 179                          | conjugiren . 179                | Corbon 179                              |
|                                    | committiren . 179<br>Commission 210 | Conjunction . 179               | † Corduan . 179                         |
|                                    |                                     | Conjunctiv . 179                | + Cornett . 179                         |
|                                    | Commode . 179                       | Conjunctur . 179 Connetable 179 | + Corporal . 179                        |
|                                    | Commodore . 179                     |                                 | Corporation . 179                       |
|                                    | Commune . 179                       | Conrector . 179                 | Corps 208                               |
| Ciftercienser - 178                | Communion 179                       | conscribiren . 158              | corpulent . 179                         |
| Cifterne 178                       | compact 179                         | Conscription . 158              | Correctur . 179                         |
| Citabelle 173                      | Compagnie . 179                     | Confeil 153                     | Corresponden, 179                       |
| citiren 178                        | Compagnon . 193                     | Confens 179                     | *************************************** |
| cito 178                           | Comparativ . 179                    | consequent . 179                | 1 000,000                               |
| Citrone 178                        | Compaß 179                          | Confequeng . 179                |                                         |
| civil 164<br>Clarinette . 173      | competent . 179                     | Conservation 164                | Cortes 23                               |
| Clarinette . 173                   | 470                                 | conferviren . 179               |                                         |
| Classicitat . 187                  |                                     | consistent . 179                | Costume 140                             |
| classificiren . 178                | Compliment . 172                    | Confiftenz . 179                | Cotelette 173                           |
|                                    | + Complott . 179                    | Consistorium 179                | 4-0                                     |
| Claufur 207                        | componiren . 179                    | Confole 179                     | 470                                     |
| <b>C</b> laves 178 + Clavier . 178 | Composition . 179 Compose 172       | Consonant . 179 Consorte . 179  | 450                                     |
|                                    |                                     |                                 | to aptice.                              |
| Clemens 9                          | compromitti:                        |                                 |                                         |
| Clerus 178                         | ren 173                             | 4=0                             | 450                                     |
| O" ( 470                           | Comptoir . 155                      | 4=0                             | 23                                      |
| Charles Of                         | Comte 179                           | 450                             | evatviote .                             |
|                                    | Comtesse 179 concav 179             | 450                             | ************************                |
| <b>~</b>                           |                                     | 450                             | 473                                     |
| Cocarde 178                        | 450                                 | 60111111                        | evalett                                 |
| Cober 178                          |                                     | 450                             | 190                                     |
| C 451                              |                                     |                                 | C 179                                   |
| Cognac . 193                       |                                     | Conto . 179<br>Contract . 179   | 490                                     |
| Cohorte 178                        | Concorbanz . 179 Concorbia . 182    | contrabiren 179                 | Greditiv 180                            |
| collationiren 178                  |                                     | 400                             | dittio .                                |
| Collecte . 34                      | concret . • 179   Concurrent . 167  | 470                             | Greme 180<br>Gretin 180                 |
| College 201                        | Concurrenz . 179                    | 4-0                             | 400                                     |
| Collett 201                        | Concurs . 179                       | Contribution 179 Controle 200   | Grimen 180<br>Griminal 180              |
| Colli 201                          | Condition . 179                     | Controleur . 200                | criminell . 180                         |
| collibiren 178                     | Condition . 179                     | controliren 200                 | <i>(</i> F                              |
| Collision 173                      | Conbolenz . 179                     | Contumaz . 179                  | Crucifir 180                            |
| eamilian                           |                                     | Entrating . Tin                 | etucity 100                             |

| Seite 1                     | Ceite                            | Geite                           | Gei                        | te          |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|
| + Cubit 180                 | Darm 165                         | bepreciren . 180                | Disciplin . 201            | R           |
| Cubus 180                   | bas                              | ber 77                          | Disconto . 18              |             |
| cultiviren . 180            | dasfelbe . 209                   | derb 157                        | discret 18                 |             |
| Gultur 149                  | bas                              | bergleichen . 91                | Discretion 184             | n           |
| Cupido 182                  | Dattel . 165                     | bermaßen . 91                   | Disputation . 17           | 3           |
| Gut 140                     | Daube 165                        | bes 77                          | Diffonang 210              |             |
| Curatel 201                 | bauchten . · 165                 | desfelben 208                   | Diftel 16.                 |             |
| Guraffao . 155              | bauern . · 165                   | beffen 77                       | Diftrict 18                |             |
| Gurial 180                  | Daum . • 165                     | beg 78                          | Dithprambe . 3.            | Ĭ           |
| Curie 180                   | Daune . · 165                    | besgleichen . 91                | Diwan 16.                  | -           |
| euriren . 180               | Daus 165                         | deßhalb 78                      | bod) 16.                   |             |
| Currenbe . 167              | -be 75                           | beswegen . 78                   | Docht 13                   |             |
| curforist . 37              | Debauche · 151                   | Detail 149                      | dociren 18                 |             |
| <b>C</b> yane . 180         | Debit 173                        | beuten 153                      | Docte 16                   |             |
| Cybele . 20                 | Debreczyn · 27                   | deutsch . 61 165                | Doctor 18                  |             |
| Cyclope . 20                | Debut . 127                      | Dagheftan . 198                 | Document . 18              |             |
| Splinder 146                | Decan . 180                      | Dhawaladschiri 25               | Dogge 19                   | $\tilde{2}$ |
| Cymbel 180                  | December . 180                   | Diakon 184                      | Doble 13                   | 8           |
| Syniter 146                 | Decernent · 180                  | Dialekt 184                     | Dohne 13                   | 8           |
| conist . 146                | Decimal 180                      | Diamant 169                     | Dold) 16.                  | 5           |
| Sppern . 146                | beclamiren · 180                 | Diarrhde 198                    | Dolbe 16.                  |             |
| Spresse . 146               | beclariren 180                   | Diåt 172                        | Dolman 199                 | 9           |
| Cpropadie · 34              | Declination · 180                | Diatetit 172                    | Dolmetscher . 11           |             |
| Cyrus 21                    | becoriren . · 180                | bicht 165                       | Dom 16                     |             |
| Sythere . · 146             | Decret 172                       | bichten 165                     | Domane 15                  |             |
| Czartoryski · 26            | Dedication . 180                 | bic 165                         | Domestit 3                 | 2           |
| Czarewitsch · 26            | Defect 162                       | Dickicht 195                    | Dominicus . 2              | 1           |
| _                           | Defilee 162                      | Dictator 180                    | Donner 16.                 |             |
| <b>D.</b>                   | Defterbar . 162                  | bictiren 180                    | boppelt 15                 |             |
|                             | Degen 123                        | didaktisch . 36                 | Dorf 16.                   |             |
| ba                          | behnen . 126                     | bie 77                          | Dorn 16.                   |             |
| Dach . • 165                | Dei 151                          | Dieb 157                        | Dornicht . 19.             | •           |
| Dachs • 165                 | Deich . 151 164                  | Diele 165                       | bornicht . 19.             | 5           |
| Dachsel . 114               | Deichsel 151                     | dienen 165                      | borren . 13                | 9           |
| Daebalus . 117              | bein 87                          | Dienstag 131 214                | borren 139                 | _           |
| Dattyle · · 146             | Dejeuner . 194                   | Dienststube . 215               | Dorsch . 16.               |             |
| Dalmatien · 173             | Detabe 184                       | bies 207                        | bort 16.                   |             |
| balmatisch · 173            | Detan 190                        | biesmal . 107                   | Dose 13                    |             |
| Damaszener · 35             | belicat 172                      | biesseitig . 208                | Doft 16.                   |             |
| Damast . · 202              | beliciós 180                     | Dietrich 131  <br>Differenz 162 | Dotter 16.<br>Dougnier 15. |             |
| Dambrett · 107              | bem                              |                                 |                            | _           |
| Dame . · 107                | Demant 123                       | bifficil 162                    | Douche . 19                | -           |
| Damhirsch . 165             |                                  | Dilettant • 173                 | Drache 16.                 | _           |
| Damm 165                    | Demidow . 26                     | Diligence · 180                 | Dragoman . 20              |             |
| bammern . 114               | Demoiselle . 155                 | Dill 165                        | bran                       | 2           |
| Damotles . 190<br>Damon 117 | Demokrat . 184<br>Demokrit . 190 | Diner 205<br>Dinkel 128         | brapiren 16                |             |
|                             |                                  |                                 | Drath 17                   | 4           |
|                             | ,                                | Didces 180 Dioskuren . 190      | brauf 15                   | *           |
|                             | 1                                | Diptam 165                      |                            |             |
|                             | bengeln 118<br>benten 72         |                                 |                            |             |
| 165                         | Denkfraft . 72                   | Director . 180                  | brechsein 11 Dreck 16      |             |
| 107                         | ~ chicaralle                     |                                 |                            |             |
|                             | 1                                | Dirne 128 Discant 208           | 15                         |             |
| darben 160                  | Depesche 216                     | i Sietuit 200                   | i otel 13                  | •           |

| Seite                 | Seite                             | Seite                               | Ceite                        |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Dreier 105            | Opnaftie 146                      | einmal 90                           | eng 203                      |
| breift 151            | Dyrrhachium 198                   | einquartieren 136                   | engagiren . 193              |
| brefchen 165          |                                   | Gis 151                             | Engel 118                    |
| breffiren 210         | ·                                 | Gifen 151                           | England 119                  |
| Drillich 165          | Œ.                                | -ëist) 127                          | Enthungen . 24               |
| bringen 165           | <b>.</b>                          | -eit 169                            | -enne 204                    |
| Drittel 105           |                                   | eitel 151                           | -ent . 169 172               |
| broben 222            | -e 74                             | Giter 151                           | ent 74                       |
| Droquerie . 156       | Ebbe 157                          | Etbatana . 190                      | entbehren . 126              |
| Droguist 33           | eben 123                          | Etel 123                            | entblogen . 212              |
| brohen 165            | ebenbürtig . 169                  | Etlipse 184                         | Ente 119                     |
| Drohne . 68           | Ebenholz 123                      | Etloge 184                          | entern 119                   |
| brohnen . 68          | Gber 123                          | -el 74                              | Enthusiasmus 175             |
| brollig . · 165       | Cheresche . 123                   | Elasticitat . 180                   | Entree 127                   |
| Droschte . · 165      | Echo 196                          | Electricitat . 20                   | Entrich 195                  |
| Droffel . · 165       | echt 118                          | Elegie 34                           | entruftet 143                |
| Droft 165             | Ecte 191                          | elettrisch 20                       | Entschluß . 169              |
| bruden . · 165        | Eclat 173                         | Element 200                         | entziehen 169                |
| brunten . · 222       | Ecuador . 23                      | Elen 123                            | -enz 218                     |
| brunter . · 222       | Edda 167                          | Elenb 123                           | Enzian . 218                 |
| Druse · · 165         | ebel 123                          | Elenthier . 123                     | † Epheu 123 epidemisch 36    |
| Druse . • 142         | Cbict 180                         | Elephant . 172                      | epidemisch 36                |
| Oschaloffe · 162      | ebler 222                         | elf 118                             | Epittet . 190                |
| Dichibba . 27 216     | Edmund 166                        | Elfenbein 118                       | Epitur . 190                 |
| Dschiseh . 27 216     | Effenbi 162                       | Elisabeth 133                       | Epikureisch . 127            |
| du 77                 | Gfeu . 123 161                    | Elise 133                           | Episobe . 207                |
| Du 87                 | Effect 162                        | Elirir . 133                        | Eppid) 195                   |
| Duc 140               | Ggel 123                          | -ell 201                            | er 74                        |
| Ducat 180             | Egge 192                          | Elbogen . 199                       | -er 74                       |
| Ducheffe 140          | ehe 126                           | -elle 201                           | er 77                        |
| buden 165             | Ehe 126                           | Ellipse . 201                       | erbotig 139                  |
| Duckmaufer . 150      | ehern 126                         | Elrige . 199                        | Erbpacht . 157               |
| bubeln 165            | Chre 126                          | Elfaß 210                           | Erbpring 157                 |
| Duenna 204            | -ei 75                            | Elfter 119 Eltern 119 Elnfium 446   | Erbfe 206                    |
| Duett 173             | Gi 151                            | Eltern 119                          | Erbe 61                      |
| Duft 165              | Gibe 151                          | 0.01.000                            | -erei 75                     |
| bulben 165            | Eibisch · 151                     | Email 149                           | ereignen 151                 |
| bulbsam 206           | Eiche 151                         | Embryo 146                          | erfahren 111                 |
| bumm 165              | 1                                 | Emil 133                            | ergogen . 139                |
| bumpf 165             |                                   | Emilie 135                          | Ertenntnif . 210             |
| Dune 140              | Eibechse · · 118                  | Emissär 117                         | Erter 119                    |
| Dune 142              | Gifer . • 151                     | Emmerich . 195                      | erflecten 119<br>erforen 137 |
| Dunger 165            | 1 9 1/100                         | Empedotles . 190 empfangen . 159    |                              |
| Duntel 165            | eigen · · · 151<br>Eilanb · · 151 |                                     |                              |
| bunten 142            | eilen 151                         |                                     |                              |
| bûnn 142<br>Dunst 165 | + eilf . · · 118                  | empfinden . 159<br>emploiiren . 145 |                              |
|                       | -eille · · · 201                  |                                     |                              |
| <b>9</b> 0 111 110    | Gimer · 151                       |                                     |                              |
| <b>4 4</b>            | ein . · · 151                     |                                     | <i>(</i> **                  |
| Amelen                | Giner 105                         | en                                  |                              |
| Vacct                 | einflogen · 212                   |                                     |                              |
|                       | einhellig . 118                   | -end . 74 172<br>Ende 166           |                              |
|                       |                                   | Endzweck . 166                      | Grzeugniß . 154              |
| Dugend 105            | Resmunben ar                      | Sunfiner 100 (                      | -66 74                       |

| Ceite .            | Ceite                             | Seite.             | 1 ·                                     | Ceite      |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| et                 | Grercitium . 180                  | faseln 107         | Finte                                   | 170        |
| Efche 119          | Eril 220                          | Fasen 107          | Firniß                                  | 210        |
| Escorte 180        | Eristenz 220                      | Fafer 107          |                                         | 180.       |
| Gfel 123           | Expectanz . 220                   | faffen 209         |                                         | 216        |
| Estimo 28          | Expedition . 173                  | Fas 210            | Fiscus                                  | 208        |
| Espe 119           | Experiment . 220                  | Faubourg . 193     |                                         | 195        |
| + Esquimaur 28     |                                   | Faullenzer . 200   |                                         | 196        |
| Æffe 209           | ₹.                                | Faulniß 75         |                                         | 107        |
| effen 209          | æ                                 | Feber 123          |                                         | 192        |
| Effenz 218         | <b>წ∙</b>                         | Fee 125            | 0                                       | 201        |
| <b>E</b> ffig 209  |                                   | fegen 123          | 0                                       | 184        |
| Estrich 195        | Fabel 107                         | Feb 126            | ·                                       | 161        |
| Geoget 21          | Fabricant . 33                    | Fehde · 126        | · · · · · ·                             | 161        |
| -eft 74            | fabriciren . 33                   | fehl 126           | U                                       | 161        |
| et 169             | Fabrit 32                         | Fehme . · 126      | 0.7.77                                  | 119        |
| -et 74 172         | Facade 180                        | Feier 151          | 111111111111111111111111111111111111111 | 119        |
| Ctat 173           | Face 180                          | feig 151           |                                         | 180        |
| Eteotles . 190     | Facette 180                       | Feige 151          | Flebermaus .                            |            |
| Ethit 184          | facit 180                         | feil 151           | Flederwisch                             | 123        |
| Ctifette 173       | Facon 180                         | Feile 151          |                                         | 123        |
| etliche 169        | Facsimile . 180                   | fein 151           |                                         | 126        |
| Etrurien 198       | Faction 180                       | Feinb 61           |                                         | 151        |
| -ett 173           | factisch . 37                     | feift . 151 214    | Fleischichrant                          | 216        |
| etwa 169           | Factum 37                         | Felbel 119         | Fleiß                                   | 151        |
| etwas . 105        | Facultat 180                      | Felge 119          | tlennen                                 | 119        |
| Etymologie . 146   | Faben 107                         | Fell 160           | fletschen                               | 119        |
| euer 153           | Fagott 173                        | Fels 222           | Fliese                                  | 161        |
| Guer 87            | fahl 111                          | Felfen 222         | Fließ                                   | 161.       |
| euerm 222          | Fahne . 111                       | Felute 184         | fließen                                 | 212        |
| Gutlibes . 190     | Fåhnrich 195                      | Femininum . 127    | Flinte                                  | 170        |
| Gule 153           | fahren 111                        | Fenchel 119        |                                         | . 69       |
| euphonisch 163     | Fahrlichkeit . 111                | Fennich 119        | flohst                                  |            |
| Euphrospine . 163  | Fahrniß 111<br>Kahrt 174          | Fenster 14         | Flor                                    | 68         |
|                    |                                   | Fertel 119         | Florett                                 | 173        |
| 452                |                                   | Ferse 160          | Flos                                    | 137        |
| <b>——</b>          |                                   | fertig 170         | flogen                                  | 139<br>170 |
|                    |                                   | Feffel 119         |                                         |            |
|                    | Falkaune . 184<br>Kalkonett . 184 | 1111               | Flotte                                  | 139        |
|                    | L                                 | Festung 161 seucht |                                         | 139        |
| ewig 123 exact 180 | Fall 71<br>  falls 71 91          | ~ Ara              | Flozgebirge .<br>Fluch                  | 194        |
| Graminand . 167    | falsa                             | Fiacre 180         | Klucht                                  | 198        |
| Graminant . 167    | Kalsett 173                       | Fiber 133          |                                         | 199        |
| excellent 220      | Falte 170                         | Fichte 170         | flugge                                  | 142        |
| Excelleng 220      | Familie 135                       | Fiebel . 131       | flugs                                   | 91         |
| ercentrisch 180    | fanb 166                          | Fieber . 131       | Klub                                    | 141        |
| Greeß 211          | Fanny . 24                        | Fiebel . 131       | Flur                                    |            |
| ercommuni:         | Farbe 160                         | fiel 71            |                                         | 222        |
| ciren 180          | Karnfraut . 205                   | Rieschi . 216      | flustern                                | 142        |
| Grecution . 173    | Farren 205                        | Filet 173          | Kluß .                                  | 209        |
| Epempel 220        | Fårfe 114                         | findig 128         | Klubaar .                               | 210        |
| Grequien . 220     | Fafan 162                         | Fineffe 210        | Klut .                                  | 170        |
| erequiren . 220    | Faschine 216                      | fina 128           | Kohlen                                  | 138        |
| eperciren . 180    | 0 , ,                             | Finfterniß . 75    | Fohre                                   | 139        |
|                    | . 🔾 🤄                             | 10                 |                                         |            |

| Seite 1                                     | . Seite                         | Seite !                      | Seite                                                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Folter 170                                  | Fullen 142                      | Garbe 170                    | gekannt 203                                                        |
| Fonds 208                                   | fullen 70                       | Garbine 134                  | Gefrofe 139                                                        |
| Fontane 150                                 | Fullsel 200                     | Garn 205                     | Selee 127                                                          |
| forbern 170 205                             | funf 142                        | Garnison 207                 | Geleise 151                                                        |
| forbern 161                                 | funffach . 161                  | Garten 170                   | gelfern 119                                                        |
| fort 170                                    | Funftel 106                     | Sas 107                      | gellen 120                                                         |
| Fosit 133                                   | funfzehn . 142                  | Gäscht 114                   | gelten 170                                                         |
| fragen . 204                                | funfzig . 142                   | Gaffe 114<br>Gaffe 209       | Gelübbe 61                                                         |
| Fragment . 193                              | für 77                          | gaftiren 135                 | gemachlich . 195                                                   |
| Franc 180                                   | furbaß 157                      | gaftlich . 195               | Gemahl 111                                                         |
| Franche-Comté 23                            | furber 170                      | gaftlich 195 gåten 114       | gemåß 213                                                          |
| Franciscus . 180                            | Furier 135                      | Sauche 192                   | Gemengfel . 121                                                    |
| franco 180                                  | Furnier 136                     | (Sauner 192                  | gemocht 71                                                         |
| Frankfurt . 170                             | Fürst:Bischof 231               | + Gauts . 25                 | Gemfe . 120                                                        |
| franfiren 134                               | Kürstin 75                      | Saze 217                     | gen 77                                                             |
| Franse 206                                  | Fürstinnen . 75                 | Gebarbe 114                  | aenesen 124                                                        |
| Franz. 6                                    | Burt 170                        | gebaren 114                  | Genie 135                                                          |
| Franse 6 Franzese                           | Rufel 206                       | Gebaube 166                  | aenießen 71                                                        |
| fraß 107                                    | Rufflier 136                    | geben 123                    | aeniren 193                                                        |
| Krau 150                                    | fusiliren 134                   | Gebet 169                    | aenos 71                                                           |
| Fregatte 173                                | Ruß 212                         | Gebirge 129                  | Genoß 210                                                          |
| frei 151                                    | Fußstapfen . 215                | geboren 137                  | Geneb'armes 127                                                    |
| freien 151                                  |                                 | gebracht . • 71              | Gentleman . 204.                                                   |
| Freitag . 151                               |                                 | Gebur . · 142                | Genuß 210                                                          |
| Rreite . 170                                | <b>G</b> 2 ·                    | geburen . · 142              | Genufsucht . 74                                                    |
| freeco 180                                  | <b>G.</b>                       | geburlich . · 142            | aerabe 107                                                         |
| fresco . 180<br>fresen . 209<br>Frett . 119 |                                 | + Geburge · 129              | aerannt 203                                                        |
| Frett 119                                   | gab 66                          | Geburt . 61                  | aerath 172                                                         |
| freuen 133                                  | Gabare 200                      | Sect 119                     | aerben 120                                                         |
| Freund 61                                   | Sabe 107                        | aebacht 72                   | Berte 120                                                          |
| Areundin 203                                | Gabel . 107<br>Gagath . 175     | Gebachtniß . 114             | Gerücht 141                                                        |
| Freundinnen 203                             | Gagath 175                      | gebeihen 151                 | Gerüft 143                                                         |
| freundlich . 195                            | adhnen 114                      | Gebuld 55                    | aesammt 202                                                        |
| Frevel . 123 163                            | adhren 114                      | Geeft 125                    | aesandt 167                                                        |
| Friberite 133                               | Gala 23                         | Gefahr 111                   | Gefandte 167                                                       |
| Friede 221<br>Friedrich 131                 | galant 200<br>Galacz 26         | aefährden . 109              | Gefandtichaft 167                                                  |
| Friedrich 131                               | Galacz 26                       | Sefahrte . 114               | Gefchaft . 71 161                                                  |
| Fries 131                                   | Galeane 210                     | gefällig 192                 | geschehen 126                                                      |
| Friesel . 206<br>fristren . 207<br>froh 68  | Galeone 200                     | Gefäß . 114<br>Gefilbe . 129 | gefcheibt 151 167                                                  |
| fristren 207                                | Galere 200                      | Gefilde 129                  | Geschichte . 198 Geschiecht . 120 Geschweiß . 213 Geschwulft . 200 |
| froh 08                                     | Galerie 200                     | aetlinentiia . 209           | Gelaleat . 120                                                     |
| Frohn . 68                                  | Gallert 170                     | gegen 123                    | Geschmeiß . 213                                                    |
| frohnen 138                                 | Gallimatthias 175               | Gegenb . 124                 | Geschmän 449                                                       |
| frohnen 138                                 | Gallione 201                    | Behege 124                   | Gefchwur . 142<br>Gefinde . 203                                    |
| Frohndienst . 138                           | Salmei 192<br>Salopp 160        | Geheiß 213                   | Gennoe 203                                                         |
| Frohnleichnam 138                           | Galannaka 460                   | gehen 126                    | Gefpan 203<br>Gefpanichaft 203                                     |
| fromm 202                                   | Galoppabe . 160                 | gehn 223<br>Geige 151        |                                                                    |
| frůh 68                                     | galoppiren . 160 Samanber . 109 | weige 151                    | Gespenft 120<br>Gespielinnen 203                                   |
| Fuchs 196 fühlen 142                        |                                 | geil 151                     | Beipittilitti 200                                                  |
| juyten 142                                  | Ganerbe 107 Ganferich 195       | Seifel . 151 206             | Gespinnft . 203<br>Gesprach 116                                    |
| fuhr 141                                    | Sant 170                        | Geift 151<br>Geiß . 151 212  | Gestabe . 109                                                      |
| Fuhre 141<br>Fuhrmann . 141                 | gar 107                         | Geißblatt 151                | Seftalt 200                                                        |
| Kålle 142                                   | 1 (RAWAAN 4 2 A                 | Geig 151                     | Gestruppe . 142                                                    |
| Dame TAN                                    | watcon 100                      |                              | 1++++++                                                            |

| Geite              | Seite !         |                  |                                     |
|--------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|
| Setraide 149       | grammatika:     | Symnasium . 146  | Banf 161                            |
| Gevatter . · . 163 | lijd) . 31      | Gymnastik . 146  | hangen 107                          |
| gewahren . 112     | Gran 107        | Spps 146         | hangen 114                          |
| gewähren . 114     | Granat 172      |                  | Pannibal . 198                      |
| gewandt 167        | Granit 133      |                  | Panno . 198                         |
| Sewicht 193        | Granze 55       |                  | Banover 203                         |
| Gewinn 71          | -graph 163      | <b>\$</b> .      | bans 203                            |
| Gewinnft . 71      | Gras 207        |                  | Banse 206                           |
| gemiffermaßen 91   | Grasspise . 208 | ha!              | hanseln . 114                       |
| gewiß 210          | graf 210        | Baag 110         | hantiren 135                        |
| gewöhnen . 139     | graflich 114    | Baar 65          | Barangue . 115                      |
| Gewohnheit . 138   | Grat 107        | haaricht 195     | haranguiren . 115                   |
| Gezücht . 142      | Grate 170       | haben 108        | Saring 114                          |
| Shats 25           | Gratthier . 170 | + Baber 161      | Barletin 184                        |
| Giannetta 22       | grau 150        | Babicht 108 195  | Barlekinabe . 184                   |
| † gib 131          | Grauel . 150    | hacten 191       | Barmonika . 184                     |
| gieb 131           | Graus . 207     | Sacten . 191     | Harnisch . 205                      |
| gießen 212         | grausen 206     | backerling 114   | Barpofrates 190                     |
| giltig 128         | Greffier . 38   | Sachel . 114     | Sarpune 109                         |
| ging 128           | greifen . 151   | haber . 108      | harpne 146                          |
| Gips 146           | greinen . 151   | Safen . 108      | hart 170                            |
| Giraffe . 133      | Greis 151       | Dafer 161        | -hart 170                           |
| Siro 193           | + Grenze 55     | Daff 161         | hartnådia 115                       |
| Siurgewo 22        | Grieche . 131   | Daft 161         | hartnådig · 115<br>Hartriegel · 170 |
| Glacie . 208       | Griesgram 207   | -haft 75         | Parz 61                             |
| Glas 107           | Grieß 212       | Bag 108          | Hasbrubal 198                       |
| Glage . 120        | Grießmehl · 212 | Sagebutte 171    | Dase 108                            |
| Glaube . 199       | Grießwart · 212 | Sagel . 108      | Safel 108                           |
| gleich 151         | grob 137        | hager 108        | haspel . 207                        |
| Gleis 151          | groß 212        | Sagestoly 108    | haffen 209                          |
| gleißen 151 212    | Große . 212     | Dahn 111         | Фав 210                             |
| Gleigner 151       | arðster 215     | Bat 149          | hat                                 |
| gleiten 151        | arotest . • 208 | Saibe 57         | håticheln 115                       |
| Gletider 120       | Grube . 204     | Bain 149         | Batschier 136                       |
| <b>G</b> iúc 93    | Gruft 161       | Saten 108        | Baupt 221                           |
| glucksen 192       | Grummet 202     | halb 91          | Bauschen . 216                      |
| Gluth . 175        | grůn 68         | halben 91        | hausen 206                          |
| Gnade . 191        | Grünspan · 109  | Halbes 105       | Saushalten . 93                     |
| Gneiß 151          | Gruppe 140      | halbiren 135     | haushaltend . 93                    |
| Goethe 7           | Gruß . 212 213  | Halbiahr 231     | hausiren 135                        |
| Solle 192          | Gruge 142       | Halfter . 107    | Haussuchung 209                     |
| gonnen 71          | Guabalajara 194 | Hallelujah . 112 | Sausthure . 214                     |
| aos 214            | Sugnainate 194  | Hallore 200      | Saut 170                            |
| Gott 171           | (Suardian   100 | Palm · 202       | Havana 23                           |
| gőttliá 172        | I CONTINUE TO I | Hals 199         | Havarie 36                          |
| Gottlieb 131       | Guitarre 100    | halten 168       | he! 77                              |
| Gouda 24           | gulben . 142    | Halunke . 199    | hehen 194                           |
| Grab 66            | (Summi 203      | Samen 108        | bechein 120                         |
| Gracchus . 196     | Sunft 71        | Hamiltar . 198   | Dederich 124                        |
| Graf 107           | Sunther 142     | hamisch 114      | Pedwig 192                          |
| Gram 107           | Gutt 170        | Samorhoiben 198  | Beebe 125                           |
| -gramm 203         | Gurtel 170      | Sand 166         | Seer 65 125                         |
| Grammatik . 31     | Guftav 164      | handhaben . 93   | beerb . 61 125                      |
| •                  | gut 170         | Sandtuch . 168   | Beerbe . 61 125                     |

| Seite :                  | 9 Seite                   | [ Seite                               |                                   |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Befe 124                 | heuern 153                | Bonig 137                             | -id)t 75 195                      |
| Beft 120                 | heulen 153                | Poniggrube . 192                      | 3bee 128                          |
| begen 124                | heute 153                 | honnett 173                           | 3bille 146                        |
| Peher . 124              | Dere 220                  | Conneur 154                           | -ier, -ieren . 135.               |
| Dehl 126                 | Biane 146                 | bora; 32                              | -ig 75                            |
| hehr 126                 | Siazinte 146              | boren 68                              | 3gel 67                           |
| Heibe 57                 | bider 146                 | Sornis 75                             | ihm 67 77                         |
| Heiduck · . 151          | hie 132                   | Porschowit . 26                       | ] ihn                             |
| Peil 151                 | Dieb 197                  | bort 170                              | ihnen 67                          |
| Beilige Schrift 103      | hier 131                  | Dose 206                              | ihr 67 77                         |
| beim 151                 | hieroglyphe · 146         | hospiz . 32                           | 3hr 87                            |
| Beimat . 76 174          | hifthorn . 128            | Sottentott . 171                      | -iiren 134                        |
| Heinrich 195             | Dilfe 129                 | hu! 77                                | -if 184                           |
| Beirath . 76 174         | Simne · · 146             | Subert 169                            | -it 201                           |
| heisa! 77                | hin                       | hubsah . 142                          | -ill • • • 201                    |
| heischen 152             | Sinberniß . 75 Sinbin 129 | Bufte 142                             | -ille 201                         |
| peijer 152               | Sindin . • 129            | + Sufthorn . 129                      | illuminiren · 201                 |
| heiß 213                 | hing 129                  | Sugel 142                             | 31tis 75                          |
| beißen . 152 213         | hinten . 170              | Sugenott . 156                        | im 222                            |
| -heit 75<br>heiter 152   | Bing 217                  | Buhn 141                              | imm 203                           |
| heiter 152               | Dippe • 159               | 1 7                                   | immateriell . 201                 |
| heizen 152<br>Hekabe 190 | Dippograph · 146          | Bulb 166                              | immobil 203                       |
|                          | Sippotrates · 190         | † Hulfe 129                           | Imperfect . 180                   |
|                          | Sippotrene . 190          | hullen . 142                          | -in 75 133                        |
|                          | Pirst 216                 | Bulle 142                             | in                                |
|                          | Sirfe 206                 | Sumpen . 159<br>hundert . 105         | inactiv 180                       |
| Helb 120<br>Helikon 198  | Sirte 170                 |                                       | Incarnat . 180 incliniren . 180   |
| Hellebarte 200           | hoch 194                  | Sundert . 105                         | incliniren . 180 inconsequent 180 |
| Beller 120               | 58cer . 191               | hungrig 195                           | indessen 209                      |
| helvoeteslune 24         | hoffahrt 111              | hupfen 142                            | indes 210                         |
| hemb 166                 | hoffen 161                | Surbe . 142                           | Indicatio . 180                   |
| hemisphare . 163         | hoffentlich . 169         | hurtig 142<br>hurtig 170<br>hufar 206 | Indienne . 204                    |
| henten . 120             | Poffnung . 161            | Bufar 206                             | indirect . 180                    |
| Benne 120                | hofiren 135               | Suften . 61                           | indiscret . 180                   |
| her 68                   | Soheit . 197              | but 140                               | Individualitat 156                |
| Berafles 190             | Sohe Lieb . 103           | butte . 142                           | individuell . 156                 |
| Beraflibe . 190          | hohi 138                  | Spacinthe . 146                       | Individuum . 140                  |
| Beraflit 190             | Bobie 139                 | onane . 146                           | inbuftriell . 201                 |
| Berberge 120             | Bohn 138                  | Honder 146                            | -ine 133                          |
| Kermanhradit 163         | Bohn lachen 93            | hngrometer . 36                       | Ingwer 164                        |
| Bermann . 205            | hohnlachend . 93          | hymen 146                             | inhaftiren . 135                  |
| heroisch . 198           | hohnnecken . 93           | Hymne . • 146                         | injuriiren . 134                  |
| Berold 124               | Hocker . 182              | Opper 146                             | Inta 146                          |
| Berr 205                 | holen 137                 | Sppo 146                              | inmittelft 91                     |
| herrlich 195             | holla! 77                 | Oppothet . 146                        | innen 77                          |
| berrichen 205 l          | Holland 200               | hypothekarisch 184                    | -innen 75                         |
| Herzog 120               | Solle 139                 | ·                                     | (von) innen . 98                  |
| peffen 209               | holperig . 159            | ·                                     | Inowraciam . 26                   |
| Betman 172               | bolunder 199              | 3.                                    | Inquirent . 172                   |
| begen 217                | boli 196                  | ~•                                    | inebesondre . 207                 |
| Shelt 100                | hombre 198                |                                       | Infect 180                        |
| heucheln . 153           | homer 31                  | -id) 75 195                           | Infel 28                          |
| heuer 153                | homonym . 146             | id) 77                                | Instanz 218                       |

| Seite                  | . Ceite                                                 | Seite                    | Seite                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Inftinct 180           | Japan 194                                               |                          | Ralesche 216                   |
| Cinfluscian AOA        | 3asmin 194                                              | Juffieu . 194            | falfatern 200                  |
| Infurgent . 207        | Jaspis 194                                              | Juffieu 194<br>Juftiz 32 | Rali 185                       |
| Intelligeng . 218      | Jauchart 194                                            | Juvenal 194              | Kaliber 133                    |
| Intereffe 210          | jauchzen 194                                            | Juwele 194               | Ralife 26                      |
| Interjection . 180     | je 77                                                   | Juwelier 136             | Kaltar . 189                   |
| Interpunction 173      | Jean 194                                                |                          | Rallenberg . 189               |
| Antrique 156           | lieber 124                                              |                          | Ralliove 190                   |
| Ingichten . 130        | jebermann . 203                                         | 1                        | Kalmant 185                    |
| 1101101 4 400          | l jebesmal . 90                                         | 19K+                     | falt 168                       |
| -iren 134              | l jealicher . 124                                       |                          | tam 71                         |
| -irer 134              | Sehovah 112                                             | Raaba 27                 | Ramasche . 185                 |
| Irtutst 208            | jemanb . 166<br>Jemen . 146                             | Rabacte 26               |                                |
| Irrthum 205            | Jemen 146                                               | Rabbala 185              | Kamburg 189<br>Kambyses 190    |
| Isaat 27               | jener 124                                               | Rabeltau 108             | Rambyses . 190                 |
| -ifd) , 75             | jenfeits . 120                                          | Rabilen 146              | Ramel . 202                    |
| Isegrimm . 133         | Jeremias . 194                                          | Rabinett . , 38          | Ramelott . 185                 |
| Island 207             | Serex 24                                                | Kabriolett . 185         | Ramen . 189                    |
| isoliren 207           | Jefuiten 194                                            | Rabett 185               | Ramenz . 189                   |
| 3sop 133               | Sefus 194                                               | Rabi 27                  | Kamerao 202                    |
| -iß                    | jest 194                                                | Kabmus 19                | Ramille 109                    |
| -it 172                | Simenez 194                                             | Råfer 115                | Kamin 185                      |
| -iv 164                | 30a o 155                                               | Raffee 128               | Kammacher . 73                 |
| -iz 218                | Joachim 194                                             | Kaffern 162              |                                |
| -ize 218               | Jod 194                                                 | Rafich . 115 195         | Ramone 185                     |
|                        | Zobin 194                                               | Kaftan 27                | Ramor 189                      |
|                        | Johann 6                                                | Kahira 190               | Rampfer 185                    |
| 3.                     | Johannis . 208                                          | fahl 111                 | Kanaan 27                      |
| . ∾•                   | Jonas 194                                               | Kahla . 189              | Kanal 185                      |
| . 400                  | Jongleur . 194                                          | Rahlmäuser . 150         | Kanapee 128                    |
| ja 193<br>Zabot 194    | Jonien 194                                              | Rahm 111                 | Ranarien: . 182                |
| Sabot 194              | Jonquille . 194                                         | Kahn 111                 |                                |
| jach 115<br>Iacke 194  | Iota 194<br>Iournal 155                                 | Rai 149                  | Kandelaber . 185<br>Kandis 185 |
|                        | jovial 194                                              | Raiman 185<br>Rain 27    | Raninchen . 134                |
| Sagb 166<br>Sacht 170  | Juan 194                                                | Raiphas 27               | Ranker 36                      |
| jagen 108              | Sucht 194                                               | Rairo 190                | fann 71                        |
| Jaguar 194             | Juchart 194                                             | Raiser 149               | Rannibale . 204                |
| jahe 115               | + Juchten . 162                                         | Raiserin = Roni=         | Ranon 19                       |
| 3abr                   | jucten 194                                              | gin 231                  | Kanonabe . 166                 |
| Jähzorn 193            | Tube 194                                                | Raje 194                 | Ranone 204                     |
| Satob . 190            | Buften 162                                              | Kajute 109               | Kanonier . 136                 |
| Jakobine 190           | Jugend 169                                              | Rato: 185                | fanoniren . 136                |
| Jakobiner . 190        | iugendlich . 169                                        | Ralabaffe . 185          | fanonisch . 185                |
| Jakutek 208            | Juften 162<br>Jugend 169<br>jugendlich 169<br>jughe! 77 | Raland 185               | Rante 170                      |
| Jalapa 194             | Julchen 36                                              | Ralander . 185           | Rantschu . 26                  |
| Jalousie 194           | Juli 145                                                | Ralau 189                | Rangel . 33                    |
| 3ambe 194              | Julius . 194                                            | Ralbe 189                | Ranzel 33<br>Ranzlei 36        |
| Jambe 194<br>James 194 | juna 194                                                | Ralbaunen . 185          | Kanzler . 35                   |
| Jammer 194             | Juni 145                                                | Raleb 27                 | Kap 186                        |
| 3an 194                | Junker 194                                              | Raleidoftop . 185        | Rapaun 186                     |
| Nanitschar . 194       | Jura 194                                                | Raletut 200              | Rapelle 186                    |
| Janner 115             | Jurgen 194                                              | Ralenberg 8 189          | favern 108                     |
| Januar 194             | Jurte 194                                               | Ralender 35              | Kapernaum . 190                |
|                        |                                                         | 0.0                      |                                |

| Ceite                             | ] Ceite                 | Seite                        | Ceite                              |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Rapitel 186                       | Ratafombe . 187         | Rerze 120                    | flempern 121                       |
| Raplan 186                        | Ratalog 187             | Resmark 27                   | Klempner . 121                     |
| Rappern 186                       | Ratarrh 198             | Reffel 209                   | Kleobulos . 190                    |
| Rapsel 33                         | Ratafter 35             | Rette 120                    | Rleomenes . 190                    |
| Kapudan . 186                     | Ratastrophe . 163       | Reger . 33 120               | Rleopatra . 190                    |
| Rapuse 186                        | Ratechet 172            | Reule 153                    | Rlephthe 163                       |
| Kapuziner . 186                   | Ratechismus 19          | teusch 153                   | Rlepper 121                        |
| Karabiner . 186                   | Rategorie . 187         | Rhalif . 27                  | Kleriker 19                        |
| Karaiben . 182                    | Rater 108               | Rhan 27                      | Rlerisei 19                        |
| Rarat 186                         | Ratharine . 175         | Rhiwa . 27                   | Nieve 189                          |
| Karaujaje . 182                   | Ratharinen:             | Richererbfe 129              | Klima 187                          |
| Karawane . 27                     | burg 26                 | Riebig . 131                 | Klimate 34                         |
| Rarbunkel . 35                    | Ratheder 167            | Rien 131                     | Klimar 187                         |
| Karbatsche . 115                  | Rathete 172             | Riepe 131                    | Klinik 187                         |
| Karben 170                        | Ratholicis:             | Ries 207                     | Klio 190                           |
| Karbinal 186                      | mus . 19 20             | tiefen 206                   | Klippe 159                         |
| Rarfreitag . 182                  | fatholisch . 175        | Riesfand 208                 | Klippfisch . 160                   |
| Karfunkel . 186                   | Kattun 187              | Kilogramm . 187              | Rliftier 146                       |
| targ 192                          | Rage 217                | Kilometer . 187              | Rivate 187                         |
| Karl 186                          | Ragenellnbo:            | Rimme 202                    | Rlopfel 139                        |
| Karline 134                       | gen 189                 | Rimmeisen . 202              | Kloppenburg 189                    |
| Karlift 186                       | Raub 189                | Kimmung . 202                | Riofter . 33 69                    |
| Karlebab . 189                    | Rauberwälsch 182        | Riost 27                     | Nios 218                           |
| Karlsruhe . 189                   | Kauffahrer 161          | Rirche . 194                 | Rlog 217                           |
| Karmesin . 187                    | taustisch 187           | Rifte 129                    | Rluft 161                          |
| Karmin 187                        | Kautschuk . 28          | Ritt 129                     | Rlungel 142                        |
| Karnatik 190                      | Rauz 182                | Rittel 129                   | + Klystier · 136                   |
| Karneol 186                       | Ravalier 187            | Rigel 129                    | Knabe . 108                        |
| Karner 205                        | Kavallerie . 178        | Rlage 108                    | fnacts . 191                       |
| Karnieß 186                       | Raviar 187              | Rlagenfurt . 189             | Knackwurft · 191                   |
| Karpfen . 186<br>Karolath . 189   | Razike 28               | Klapps 160                   | Knalluft . · 200                   |
| Rarolath . 189<br>Rarpathen . 189 | Regel 124 Rehle 126     | flar 108<br>Klasse . 187 209 | Knäuel . · 150                     |
| Rarpathen . 189                   | Rehle 126               | Klassiker 187                | Anappe . · 159                     |
| Rarren 182<br>Rarrosse 186        | fehren 126 Rehricht 126 | flassisch 187                | Knafter . · 187                    |
| Kartatsche . 115                  | teichen . 152           | Rlaue . 150                  | knaufern . · 206<br>Knebel . · 124 |
| Kartaune . 172                    | Reichhuften 152         | Rlaus . 187                  | Knebel . · 124<br>Eneifen . · 152  |
| Rartause . 186                    | teifen 152              | Rlause 206                   | fneipen . 152                      |
| Kartaufer . 150                   | Reil 152                | Rlaufel 187                  | fneten . 134                       |
| Rarte 170                         | Reiler 152              | Rlaufenburg 189              | fnicks 194                         |
| Rartoffel . 109                   | Reim 152                | Rlausner . 187               | Knie 182                           |
| Rarwoche . 182                    | fein 104                | Klausthal . 189              | fnicen 162                         |
| Rarnatibe . 146                   | -teit 169               | Klavier 136                  | fnirschen . 205                    |
| Kafán 190                         | Reld) 120               | fleben 124                   | fniftern . 182                     |
| Rase 115                          | Rellner 200             | flecten . 121                | Anoblauch . 157                    |
| Rastett 173                       | Relter 120              | Riects. 121 191              | Anorpel 159                        |
| Raffe . 34 186                    | tennte 54               | Rlee 65 125                  | Knospe 207                         |
| Raffel 189                        | Renntniß . 75           | Rleib 152                    | Knoten 170                         |
| taffiren 134                      | Rentaur 20              | Rleie 152                    | Knoterich . 195                    |
| Raffirer 134                      | Rerbel 120              | flein 152                    | fnullen 142                        |
| Kastanie 187                      | Rerberos . 21           | Kleinasien . 234             | Enupfen 142                        |
| tafteien 187                      | Rerter 120              | Kleinob 199                  | Knuppel 142                        |
| Rata 172                          | Rerl 120                | Rleifter 152                 | Rnuttel 142                        |
| Ratafalt 187                      | Rermes 27               | flemmen 121                  | Kobalt 107                         |

| Seite                      | e cite                                  | Ceite 1                       | €c'te                              |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Roblenz 189                | Korbuan 188                             | Rrage 115                     | Rufe 140                           |
| Robold 166 187             | Korea 28                                | fraus 207                     | Ruh 68                             |
| Roburg 189                 | Roriander . 188                         | tráuseln 150                  | Ruhhirte 197                       |
| Roesfeld 189               | Korinth 190                             | Kraut 170                     | tuhl 142                           |
| Roffer 35                  | Rorf 205                                | Rrebs 61                      | fuhn 142                           |
| Rohl 138                   | Korlin 189                              | Erebenzen 🕠 188               | Kujon 188                          |
| Rohle 138                  | Kornett 188                             | Rrefeld 189                   | Kutut 183                          |
| Köhler 139                 | Koromandel . 190                        | Rreibe 183                    | Kulm 190                           |
| Roje 194                   | Rords 27                                | Rreis 152                     | Kulmbach . 190                     |
| fofett 40                  | Körper 183                              | freischen 213                 | Kummel 142                         |
| Rotetterie . 40            | Korporal . 188                          | Rreifel 152                   | Kummerow . 190                     |
| Rolberg 189                | Korfar . 188                            | freisen 152                   | Rummt 202                          |
| Rolding 189                | Korsett 188                             | freißen 152 213               | Kumpan 188                         |
| Kolibri 187                | Korvei 189                              | Rreml 26                      | fund 92                            |
| Kolik 187                  | Kornbanten . 188                        | Kremnis 189                   | Kunersborf . 190                   |
| Kolin 189                  | Rosciuszko . 26                         | Rreole 41                     | kunftig . 142                      |
| Kolfrabe 182               | Kosel 189                               | Rrepp 188                     | Runst 71                           |
| Kölleda 189                | tosen 206                               | Rreffe 209                    | Runststud 215                      |
| Roller 187                 | Kosen . 189                             | Rreta 190                     | Kupe 142                           |
| Kolmar 189                 | Roelin . 189                            | Rreusa 190                    | Ruper 142                          |
| Köln 8                     | Rosmo 188                               | Rreußen 189  <br>Rreuz 217    | Kuppel 159                         |
| Rolon 187                  | Roffate 108                             |                               | Ruppler . 160                      |
| Kolophon 190               | Koffein 189                             |                               | Kuraf · · 211                      |
| Rolof 211                  | Rostnis 189                             |                               | Kurbel . · 188                     |
| <b>Romet</b> 172           | Roftrig 189                             | fribbeln 157                  | Kurbiß · · 142                     |
| Romit 187                  | Roswig 189                              | Krichs 183<br>Kriekente . 131 | turen . · 142                      |
| tomisch 187                | Roth 175                                |                               | Rurfürst 55                        |
| Romma 19                   | 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                               | 5                                  |
| tommen 71                  |                                         | Kriss 188  <br>Kristall 146   | Kurilen . · 182<br>Kurland . · 190 |
| Komobie 140<br>Komorin 190 | 400                                     | 400                           | Kurlano . 190<br>Kurschner · 142   |
|                            | 6.44 189                                | 400                           | 'a'                                |
| Romplott 187 Romthur 36    | Frabbeln . 157                          | fritisiren 188                | Buch an                            |
| Ronchylie . 146            | frabblig 157                            | Krofodil . 133                | #5.67.m                            |
| Konig . 139                | frachzen 115                            | Rrone 183                     | 64.00m                             |
| Konigin 75                 | Rraft 161                               | Rronebeere . 183              | Ruste . 143                        |
| Königinnen . 75            | fraft 91                                | Kronftabt . 190               | Rufter . 143                       |
| Ronis 189                  | Kragen . 108                            | Kroffen . 190                 | Kustrin . 190                      |
| konnen 71                  | Rrahe 115                               | Rrote 170                     | Ruß 210                            |
| Ronnern 189                | fraben 115                              | Krotoszyn . 26                | Kugnacht · 190                     |
| Konrad 189                 | Grahn 68                                | Rruce 142                     | futidiren · 135                    |
| Konstabler . 179           | Praissheim 189                          | Rrume . 68                    | Rugel . 129                        |
| Ronftantinopel 190         | Krain . 189                             | frumeln . 142                 | Kur 220                            |
| Ronftanz . 189             | Rrafen 183                              | Krummacher 202                | Kurhafen 190                       |
| Konftanze . 182            | Kram 108                                | Kruppel . 142                 | Rybele . 20                        |
| Ropal 188                  | Krammetevogel 202                       | Krnpto 146                    | kynisch . 20                       |
| Ropete 26                  | Rrampe 115                              | Krystall 146                  | Kyflope . 20                       |
| Ropenhagen 8 26            | Krampf . 159                            | Atesiphon . 190               | Kyros . 21                         |
| Kopenit 189                | Kranenburg 189                          | Rubebe 188                    |                                    |
| Koper 139                  | Kranid) . 108                           | Rubel . 142                   |                                    |
| Man 159                    | Kranichfeld 189                         | Kubit 188                     | •                                  |
| Koralle 188                | trant 203                               | Kuche 142                     |                                    |
| Roran 188                  | Krapp . 159                             | Ruchlein 142                  |                                    |
| Korbach 189                | Krates . 190                            | Kubowa . 190.                 | l                                  |

|                                    | ] Seite                       | l Seite            | ] Seite           |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>2.</b>                          | Lawine 134                    | Berifon 19         | €08 . · 66 137    |
| æ.                                 | lariren 220                   | Licentiat 181      | Both 175          |
| Geite                              | Lazarett 173                  | Licenz 32          | Bothse . 175      |
| <b>Lab</b> 108                     | Lear 155                      | -lid) 75 195       | Louis 140         |
| Labberban . 157                    | leben 124                     | Eicht 168          | Louvre . 155      |
| laben 108                          | Leber 124                     | lichterloh 138     | 86me 139          |
| Labyrinth . 146                    | lechzen 121                   | Eictor 181         | lonal 146         |
| Lacepède 23                        | led 121                       | Liebe 199          | Euche 196         |
| lachen 194                         | lecten 121                    | lieberlich 131     | Lucifer 181       |
| <b>Lachs</b> 196                   | Lection 21                    | liegen 192         | † luberlich . 131 |
| lackiren 135                       | Lecture 38                    | ließ 214           | Eudolf . 161      |
| Lacfirer 135                       | Leczinski 26                  | Ligue 156          | Lubwig . 192      |
| Labe 108                           | Beder 124                     | liiren 134         | lugen 143         |
| laben 108                          | Kbig 124                      | Leifor 154         | Lugen ftrafen 92  |
| <b>Laby</b> : . • 146              | ee 125                        | Limonabe . 203     | Lugger 192        |
| Laffete . • 162                    | leer 125                      | -ling 74           | Buife 140         |
| lag 66                             | Leeuwarben . 24               | Linie 133          | Eute 182          |
| lahm • 111                         |                               | liquidiren . 219   | Bummel 143        |
| <b>Eahm</b> • 111                  | Lefze 121                     |                    | Bunfe 143         |
| Laich 149<br>Laie 149              | legen 124<br>Lehen 126        | lispeln 207        | Eupe 156          |
|                                    |                               | Listabon 6         | lutherisch 102    |
| <b>Lafai</b> 149 <b>Lafe</b> 108   | lehn 126                      | Lit be Justice 173 | Butherifch . 102  |
|                                    |                               | Literatur . 172    |                   |
|                                    |                               | Ritho 175          |                   |
| lakonist 190                       | -lei 152<br>Leib 152          | Lithographie . 175 | Luzifer 181       |
| Lakrige 188                        |                               |                    |                   |
| Lamprete . 109<br>Lanbbienst . 166 | Leichborn . 152<br>Leiche 152 | 10: 404            |                   |
| Lanbbienst . 166 Lanbeinwärts 90   | leicht 152                    | Eivre 164          |                   |
|                                    | leib 92                       |                    | 77.7.             |
| Langweil 231                       | leiben . 152 170              | Elaneros . 201     | lyristy 146       |
| Lanzette 173                       | Beier 152                     | Elorente 201       |                   |
| Bangenecht 217                     | leihen . 152                  | 80b 157            |                   |
| Laofoon . 190                      | -lein                         | lobpreisen 93      | <b>M</b> .        |
| Lappen . 159                       | Bein 152                      | Eocal 181          |                   |
| Barche 115                         | Beine 152                     | Localitat . 181    | Maas 110          |
| Larve 164                          | leise 152                     | Boffel 139         | Maatschappy 24    |
| las 108                            | Beifte 152                    | Logarithme . 175   | Macchiavelli 22   |
| lassen 209                         | leiten . 152 170              | Loge 193           | machen . 194      |
| laf't 214                          | Beiter 152                    | Logis 208          | Macht 193         |
| Lasur 207                          | Lembera 15                    | lob 69             | Macpherson . 24   |
| laß . 209 210                      | Leoben 155                    | Lohe 138           | Maculatur . 181   |
| läßt 210                           | -ler 74                       | Lohn 138           | Mabchen 115       |
| Lateran 172                        | lefen 124                     | £00 137            | Mabe 108          |
| Lattich 195                        | Lethargie . 175               | + 8008 66          | Mabeira 23        |
| Iau 150                            | Bethe 175                     | + Lootfe 175       | Maecen 181        |
| laufen 150                         | lette 121                     | Lorbeer . 125      | Magd 61           |
| Lauffeuer . 161                    | leuchten . 153                | Eorb 24            | Magen 108         |
| laugnen 150                        | Leumund . 153                 | Borgnette 193      | mager . 108       |
| Laufig 206                         | Leute 153                     | 108                | Magnat 172        |
| laut 91                            | Leutnant 154                  | toschen 139        | Maaparen . 146    |
| lauter . 150                       | Levante 172                   | tose 206           | Mahagoni 109      |
| Lanenhel . 164                     | Leper 205                     | tofen 139          | Mahd 166          |
| laviren 135                        | Levkoje 194                   | Losung 137         | mahen 115         |

| Geite                               | Seite                            |                                | <b>C</b> eite                       |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Mahl 111                            | Maranha o . 24                   | + Medicin . 181                | Mewe 124                            |
| mahlen 111                          | Marchen 115                      | Medifance . 181                | Michael 118                         |
| Mahlschas 111                       | Marcius 182                      | Medizin 181                    | Michaëlis . 208                     |
| manhan 111                          | Mare 115                         | Medoc 181                      | Miene 131                           |
| Mabre 113                           | Marionette . 173                 | Meer 65 125                    | Miesmuschel 132                     |
| 31V 41 14.1                         | Marke . 183                      | Meerrettich . 121              | miethen 175                         |
| Maien 149                           | Marketenber . 188                | Mehl 126                       | Mitro: 188                          |
| Maier 149                           | e ukartatat . 185                | mehr 126                       | Mitrofosmus 188                     |
| Mailand 6                           | markiren . 183                   | mehrmals . 90                  | Militar 33                          |
| 907ain 8                            | Marft 170                        | Meier 152                      | Miliz 218                           |
| Maire 150                           | Maros 27                         | Meile 152                      | Million 105                         |
| Mais 149                            | Marqueur . 219                   | Meiler 152                     | Minarett . 173                      |
| Maitre 150<br>Majeståt 117          | Marsch . 32 216                  | meinen 152                     | Minchen 134                         |
|                                     | Marschall . 200                  | meischen 152                   | Mine 133                            |
| Matel 108                           | marfchiren . 134                 | Meise 152                      | Mineral 133                         |
| mateln . 115                        | Marter 170                       | meistentheile . 91             | Miño . 24                           |
| Matro: . 188                        | martialisch . 102                | Meifter 152                    | Minge 129                           |
| Matrobiotit . 188                   | Martyrer . 146                   | Meißel 152 213                 | Mirafel                             |
| Matrone 188<br>mal 90 108           | Marzipan . 115                   | Mejico 24<br>Melancholie . 196 | Miriabe 146                         |
| *****                               |                                  |                                |                                     |
| Malachit 200                        | wen jujuice .                    | Melisse 34   Melodie 36        | Misanthrop . 175                    |
| Maladia . 28                        | Maschinist . 33                  | Memme 121                      | + Miscelle . 181                    |
| 201414444                           | Maste . 208                      | Memoires . 155                 | Mispel . 207                        |
| Malaga 200<br>Malajen 149           | Masterabe . 166                  | Menagerie . 193                | miffen . 129                        |
| malaiisch 149                       | Mastopei . 188                   | Menge 121                      | Miffethat 209                       |
| malen . 108                         | Masse 209                        | Mennig 121                     | Miffionar . 447                     |
| <b>502</b> 01er . 108               | Masse 209<br>massiv 133          | Mensch 121                     | Miftel 129                          |
| 600 ation 182                       | maß                              | Menschtschikow 26              | Miftreß 211                         |
| Malta 172                           | Maß . 66 108                     | Menuett 173                    | miß 210                             |
| Maiter . 110                        | Maßen 91                         | Mercur 182                     | Miß 211                             |
| Maltefer 172                        | maßen . 91                       | Mergel 121                     | Mißpickel . 458                     |
| Silino 104                          | maßen 91<br>maßig 213            | Merino 23                      | Miszelle 181                        |
| Mammelut 203                        | Maklieb . 108                    | merten 121                     | mit                                 |
| Mammon . 203                        | Maßregel . 213<br>Maßstab 213    | Mesalliance . 208              | Mittag . 73 172                     |
| Spammut 1/2                         | Makstab 213                      | meffen 209                     | Mittags 91                          |
| man 203                             | Mathematit . 175                 | Meffer 209                     | Mitte 172                           |
| mancher . , 104<br>Manchester . 216 | Materialist . 34                 | Meffing 209                    | mittels 91                          |
|                                     | materiell . 201<br>Matrage . 219 | Mestize 218                    | mittelft 94                         |
| Mandel 106                          |                                  | Megner 210<br>Meta: 18         | mitten 77<br>Modell 201             |
| Manbelfrahe 166                     | weather                          |                                |                                     |
| Manege 193<br>Manier 136            |                                  | Metaphysit - 184               | modificiren . 181<br>mögen . 71 198 |
| manieriren 134                      | menerale                         | Meth · 175<br>Methobe . · 175  | mochte 71                           |
| Manille 201                         | matt 172<br>Matthias . 175       | Methobist 34                   | Mohn                                |
| CD aminat 30                        | Maul 199                         | Metier 38                      | Mohr                                |
| Mann . 202                          | Maus 207                         | megeln . 121                   | Mohre 139                           |
| manniafaltia 192                    | mausen 206                       | Megger . 121                   | Mohrrube . 138                      |
| Manager 134                         | maußern 213                      | Mesler 121                     | Moire 155                           |
| Manschester . 216                   | Mauth 175                        | meucheln . · 153               | mofiren 188                         |
| Manschette . 210                    | Mauthner . 175                   | Meuchler 154                   | Molière 23                          |
| Mantel 170                          | Marime 220                       | meuchlinas · 154               | Monarch 196                         |
| Manufactur . 181                    | meckern 121                      | Meute 154                      | Monat . 76 174                      |
| Manuscript . 181                    | Medaille 149                     | Meuterer . 154                 | Mond 61                             |
|                                     |                                  | 0.4                            | 1                                   |

| Seite !                         | Geite !                       | Ceite            | 1                      |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|
| Monfieur . 154                  | Myops 146                     | Reid 152         |                        |
| Montags . 91                    | Myriade 146                   | Reibhart 170     | D.                     |
| Montgolfière 156                | Myrrhe 146                    | neigen 152       | <b>8</b> 0.            |
| Montreal . 155                  | Myrthe 146                    | nein 152         | Ceite                  |
| Moor . 65 137                   | Mnfticiemus 146               | Retrolog 188     | 0! 77                  |
| Moos 137                        | Mnftiter 146                  | Nektar 188       | De (6) . 21 84         |
| Moral 201                       | Mythe 146                     | Remaist . 118    | Dase 207               |
| Morchel 194                     | Mythologie . 146              | nennen 203       | ob                     |
| morgen 90                       | , , ,                         | nennte 54        | Dbelist 208            |
| Morgens . 91                    |                               | -ner 74          | Dber = Deutsch:        |
| Moris 219                       | <b>N</b> .                    | Rerve 164        | lanb 234               |
| Mörser 206                      | 2/L.                          | Reffel 209       | Object 181             |
| Mortel 170                      |                               | negen 121        | Obligation . 173       |
| Mos 137                         | Nabe 108                      | neu 154          | obscon 181             |
| Majait 488                      | Nabel 108                     | (aufs) neue . 97 | obscur 181             |
| 2001010e 427                    | nad) 77                       | (von) neuem . 97 | Dbst 61                |
| Mouffeur . 155                  | nachahmen . 111               | Neu-Polland 234  | Dccibent 181           |
| Mucius 182                      | Nachbar 108                   | neun 154         | Ocean 181              |
| Mide 143                        | Nachmittags . 91              | Reveu 154        | Dher 196               |
| muchen 161                      | Macht 168                     | Newa 164         | Dctav 181              |
| mube 143                        | Rachtisch 172                 | Remton 24        | + October . 181        |
| Mufti 162                       | Nachts . 91                   | nicht 198        | Octroi 181             |
| Muhamed . 167                   | Rachttisch . 172              | nichts 105       | oculiren 181           |
| muhamedanisch 102               | nackt 191                     | nie 132          | Obermeanig . 137       |
| Mahe 143                        | Rabel 108                     | niemand 105      | Donffee 128            |
| Muhie 143                       | Ragelfluh . 141               | niefen 206       | Donffeus 146           |
| Muhme 141                       | nagen 108                     | Miet 132         | offen 161              |
| muhselig 124                    | nahen . 69 115                | Riete 132        | offenfiv 162           |
| Municipal: . 181                | nahren 115                    | nieten 132       | Official 162           |
| Munster 143                     | Rahrung . 111                 | Ritias 20        | Officiant 162          |
| Munze . 143                     | napr by                       | Nikolajew . 26   | officiell 201          |
| Murane 117                      | Name 108                      | Rifolaus 188     | Officin . 162          |
| murbe 143                       | Ramen 222                     | nimm 71          | Offizier 38            |
| Murbraten . 143                 | namlich 115                   | nimmt 71         | offnen 161             |
| <b>Mus</b> 207                  | Ranking 188                   | Mische 216       | oftmals 90             |
| Muscat 181                      | Naphtha 163                   | -niß 74          | Dheim 152              |
| Muse . 140 207                  | Rarr 205                      | Niveau 151       | Dhm 138                |
| Muselmann . 207   Wuscant . 181 | narrischste . 216             | Mire 220         | ohne 138               |
| musiciren . 181                 | Rarwall 164<br>Rarzisse 181   | Roth 213         | Dhr 138<br>Debr 139    |
| 600 C' 5                        |                               | Noth 175         | Dehr 139<br>Dileus 140 |
| musikalisch 31 37               | Rafe 108<br>Rafenstüber . 143 | Rovelle 201      | Detonomie . 140        |
| Mustel 188                      | naß 210                       | Rovize 218       | Oftober 181            |
| Mustete 188                     | Rath 69 174                   | Ruance 140       |                        |
| Dustetier . 136                 | Ration 173                    | nüchtern 143     | Del 68                 |
| Ruffelin 140                    | Ratur 15                      | Rull 201         | Dlive 184              |
| mussen . 143                    | Raturell . 39                 | numeriren . 203  | Dlympiabe . 146        |
| muß 210                         | Nausikaa . 110                | Rummer 203       | Deneus . 140           |
| <b>W</b> uße . 140 213          | Rautit 185                    | nun              | Ontel . 181            |
| mūßig 213                       | Rebel 124                     | Runnez . 204     | -onne 204              |
| Mußiggang . 213                 | neben 124                     | nur              | Dnyr 146               |
| <b>W</b> uth 69                 | nebst 124                     | Ruß 210          | operiren 134           |
| muthmaßen . 93                  | Regligee 128                  | Rufschale . 210  | -oph 19                |
| Muge 143                        | nehmen 126                    | Rymphe 146       |                        |

| Seite.             | eeite                | Scite !           | Seite              |
|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| Opticus 181        | Pantheismus 175      |                   | Phonizien . 163    |
| Optit 160          | Pantheon . 175       | Pfahl 111         | Ohosphor . 163     |
| -or 14             | Panther 175          | Pfalz . 159       |                    |
| Drafel . 188       | Paonie 117           | Pfand . 159       | Physit 163         |
| Drange 193         | Papagei 152          | Pfau 150          | physitalist 31     |
| Orchefter 196      | Panzer . 28          | Ofebe 159         | Physicanom . 146   |
| Dreus 181          | Papier 136           | ME.E 450          | Physiolog 146      |
| Orbonnanz . 217    | Papst 158            | pfeifen . 159     | Phytologie . 146   |
| Orbre 127          | Parabe 166           | Pfeil             | Picte 158          |
| Ortan 41           | Parabies . 132       | Pfeiler . 152     | Victel 158         |
| Ormuz 23           | Paragraph 163        | Pfennig . 159     | Picelharing 115    |
| Drnithologie . 175 | Parallare 201        | Pferd) . 121      | Pickelhaube 158    |
| Drt 170            | parallel . 201       | Pferd 61          | picten 158         |
| orthodor 175       | Parber . 167         | Pfifferling . 159 | Picknick . 191     |
| Orthographie 163   | parfumiren . 144     | Pfingften 159     | Piece 136          |
| Domane 208         | Partett 173          | Pfirfic 159 195   | Piebeftall 136 201 |
| Dften 61           | Parnaß 211           | Pflanze . 159     | Piemont 136        |
| Oftern 61          | Partei 170           | Pflafter 159      | Pite 188           |
| Oftindien . 234    | parteiisch 170       | Pflaume 159       | Pitett . 189       |
| -ot 173            | Partie 170           | pflegen . 124     | Pilgrim 199        |
| Otahiti 25         | Partifane . 207      | Officit 159       | Pique 189          |
| -ott 173           | Parze 218            | 90 flock 159      | Piquet . 189       |
| Ottomane . 173     | Pasquill 201         | pflucen . 143     | Piramibe 146       |
| Onverture . 38     | Paffage 210          | 90ffira 159       | Dirat 172          |
| -010 164           | Paffagier . 193      | Pflugschar 108    | Plafond 167        |
| Oweibi 25          | paffen . 158         | Pforte 159        | Place 108          |
| Orthoft 220        | paffiren 210         | Pfote 159         | Plaifir 150        |
| Dzean 181          | Paftell 201          | Pfriem . 159      | Plan 198           |
| • .                | Paftinat 183         | Pfropf 159        | Plane . 117        |
|                    | Pas 158              | Pfrunde . 143     | Planet 172         |
| • 🗙                | Pathe 175            | <b>Ֆ</b> քսին 141 | Planke 159         |
| P.                 | Pathos 175           | Pfühl 143         | plarren 115        |
|                    | Patient 173          | pfui 156          | Plateau 151        |
| Paar 65            | Paufe 206            | Pfund . 159       | Platina 172        |
| paaren 110         | Pavillon 201         | pfuschen . 159    | platiren 172       |
| Pac 26             | Pedal 201            | Pfüse . 143       | platt 159          |
| Spacht 158         | Pein 152             | Phaethon . 103    | Plauberin . 223    |
| pacten 158         | Peitsche 61          | Phanomen . 163    | plump 159          |
| Pact 181           | Pelikan 188          | Phantafie . 163   | Plusa 216          |
| Pådagogit . 117    | Pension 207          | Phantom . 163     | Pobel 15           |
| Pabbe 166          | Penthesilea . 155    | Pharisaer . 163   | Podiebrab . 26     |
| 90air 150          |                      | Pharmazie . 163   | spotal 40          |
| 90atet 188         | Perfect 181          |                   | poteln 139         |
| Maladin 200        | Perpenditel . 188    | 90hil 163         | Pol                |
| Palais 150         | Perrude 191          | Philadelphia 163  | Polad . 201        |
| Palast . 109       | persifliren . 162    | Philanthrop . 175 | Polen . 137        |
| Palatin · 200      | Person . 207         | Philipp 163       | Police 201         |
| Palette · · 200    | Perspectiv . 207     | Philister 35      | poliren . 201      |
| Palissabe · · 200  | Peftilenz 218        | Philosoph 163     | Polirer . 201      |
| Pallasch · 201     | pestilenzialisch 218 |                   | Polizei . 36       |
| Pamphlet · 163     | Peter 124            | Phiole . 163      | polnisch . 137     |
| Panacee . 127      |                      | Phlegma 163       | poltern 170        |
| Panbetten · 188    | Petschier 136        | Phoebus 163       | 90lp 146           |
| Panier . · 136     | 90 fab 108           | 960nix 163        | Polynesien . 207   |

## Register.

| · Ceite                             | ) Seite                  | Ørite                             | . Seite                              |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Polyp</b> • • 146                | Profa 207                | Quarantaine 219                   | Rainfarn . 149                       |
| Pomeranze . 203                     | Proseint 146             | Quarree 128                       | Rainkohl 149                         |
| Ponitenz . 218                      | Prospect 207             | Quart 219                         | Rainweibe . 149                      |
| <b>30</b> ore 68                    | Prosobie . 207           | Quart 219                         | Raison 117                           |
| Porphyr · · 146                     | Protection . 181         | Quartier 136                      | + Rajpoor . 25                       |
| Porter 24                           | Protofou . 181           | Quary 61                          | Rat 183                              |
| Portion . 173                       | Prozent . 218            | Quaffia . 210                     | Ratete , . 189                       |
| Portrait . 173                      | prufen 143               | Quede . 219                       | Ramen 108                            |
| Portugiese . 132<br>Portulat 183    | prügeln 143<br>Prunt 159 | Quedfilber . 191<br>Quele 124     | Rand 204                             |
|                                     | Prunt 159<br>Pruth 175   | Quelle . 219                      | rangiren 193<br>Ranzion 218          |
| Porzellan . 201<br>Postamentier 136 | Przempst . 208           | Queluz . 219                      | M                                    |
| <b>2</b> 00se 158                   | % falm 207               | Quenbel . 121                     | Marrian 100                          |
| poffierlich 132                     | Pseudo 207               | quer 124                          | rapieren . 136                       |
| Postille 34                         | pseudanonym 146          | querlen . 121                     | Rappen 159                           |
| Postillon 201                       | Pseubanonn=              | Quesaba . 219                     | Rapport . 160                        |
| Praceptor . 181                     | mitåt 146                | quetschen . 121                   | raps 160                             |
| practig . 159                       | Phothe 207               | Quijote . 23                      | rapfen 160                           |
| Prabicat 181                        | Phono- 146               | quirlen . · 219                   | Rapunzel . 109                       |
| pragen 116                          | Publicanbum 189          | quitt · 219                       | rar 108                              |
| Prahm 111                           | Publicum . 181           | Duitte 219                        | rajd) 216                            |
| praktish 37                         | publit 189               | quittiren 219                     | rafen 108                            |
| pralen 108                          | Pubbing 167              | Quittung . 219                    | Rafen 108                            |
| prangen . 205                       | Pubel 159                | Quinta 219                        | rafiren . 207                        |
| Praposition . 117                   | Puber 170                | Quinte 219                        | rasonniren . 204                     |
| Prafent 207                         | Pult 55                  | Quinterne . 219                   | raspeln 207                          |
| praffen 209                         | Pulver . 164             | Quinteffenz . 219                 | Raffe 209                            |
| prassen 209                         | Hunkt 189                | Quintett 219   Quito 219          | raffeln . 209                        |
| predigen . 124<br>Oredigt . 195     |                          |                                   | ras'ten 206<br>Rath 69               |
| 00                                  | 1 " ' '                  | Quirote 23  <br>Quoblibet . 219   | ***                                  |
| preis                               | 470                      | Quotient 219                      | Rathenow 164                         |
| Preiselbeere 152                    | Puggimmer . 217          | Address                           | rathschlagen . 93                    |
| preisen 206                         | Pramalion . 146          |                                   | Rathsel 116                          |
| prellen . 121                       | Popramide . 143          | ~~                                | rational 37                          |
| pressen . 159                       | Phthagoras . 146         | . <b>N</b> .                      | rationell 201                        |
| Preußen 154 213                     | Popthia . 146            |                                   | Rauch 150                            |
| Priefter 132                        | ***                      | Maa 110                           | Raube 150                            |
| Prinzip 181                         |                          | Rabatte 158                       | Raum 150                             |
| Priorei 36                          | Ω.                       | Rabbatt 158                       | Raupe 159                            |
| Prise 207                           |                          | Rabbi • 158                       | rauspern 150                         |
| Procession . 181                    | Quacksalber . 191        | Rabe 108                          | Raute 170                            |
| Proces . 181                        | Quader 219               | rachen · 116                      | Rayon 146                            |
| produciren . 181                    | Quadrant . 219           | Rab . • 108                       | Rebe 124                             |
| Product 181                         | Quadrat 219              | Raben . 108                       | Rebhuhn . 157                        |
| Profession . 210                    | Quabrille . 201          | radical 181                       | Recensent . 181                      |
| Profil 134                          | quabriren . 219          | Rabschpur . 25   Rabschputen . 25 | Recension . 181 recensiren . 181     |
| Profit 134<br>Profos 211            | Quabrupel . 219          | 400                               | recensiren . 181<br>Rechenbuch . 223 |
| Profoß 211<br>Project 181           | quaten 219               | 400                               | Rechenstunde 223                     |
|                                     | Quater 116 Qual 108      | 99                                |                                      |
| Prophet 163                         | Qualm 219                | Ragout 173                        | Recht 92                             |
| Propst . 60                         | Quantum . 219            | Rahm 112                          | Recibir . 181                        |
| Prorector 4. 181                    |                          |                                   | Recitativ . , 181                    |
| ******** '4- mon                    |                          |                                   |                                      |

| Seite                       | eeite !           | etite '           | <b>e</b> eite     |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| recitiren 181               | Republik . 32 189 | ritt 71           | rutteln 143       |
| Reclamation . 181           | Republikaner 33   | Robbe . 157       | Runter 24         |
| reclamiren . 181            | Requisition . 219 | Rocten . 191      |                   |
| recognosciren 181           | Rescript 207      | roben 165         |                   |
| + Recrut 181                | Refede . 207      | Rogen . 192       |                   |
| 00 4                        | resibiren 207     | Roggen . 192      | ;                 |
| Rector 181                  | Resonang 217      | rob 138           | ❷.                |
| Rebe 124                    | Respect 181       | Roheit . 74 197   |                   |
| reblid) . 124               | Reffort 173       | Rohr 138          |                   |
| reduciren . 124             | Reffource . 210   | Robrommel 138     | Saal 110          |
| Referendarius 34            | Refultat 207      | Rohre 1.39        | Saale 110         |
| Referent 172                | Rettich 121 195   | Rohricht 195      | + Saat 110        |
| reflectiren . 1,2           | Reue 154          | romanest . 208    | Sabbath 27        |
| 00.7                        | Reuse 154         | Romeo 155         | Sabel . 116       |
|                             | Reuße . 154       | ròmisch . 102     | Sache 194         |
|                             | reuten . 154      | Romisch . 102     | Sáckel 116        |
|                             | + Reuter . 152    | Ronbeau . 151     | Zacrament . 181   |
|                             | Revanche . 196    | Roschen 216       | Sáculum . 117     |
|                             | Revier 136        | Rose 206          | fåen 116          |
| regen 124  <br>regieren 132 | Reputution . 173  | Roffine 207       | Zaffian 162       |
| Reb 69                      | Rerue 140         | Resmarin 208      | Zaflor 162        |
| Rebbaar 197                 | Rhabarber . 198   | Roft 62           | Zafran 162        |
| reiben 152                  | Rhachitis . 198   | Roftbeef 128      | Zage 116          |
| <b>Reich</b> 152            | Rhabamanth 198    | roften 62         | fagen 108         |
| reichen 152                 | Rhapiote 198      | Ref 210           | fat 196           |
| reif 152                    | Rhatien . 198*    |                   | Sahlband . 112    |
| Reigen . 152                | Rhea 198          | Rothwallich . 117 | Sahlmeibe . 112   |
| Reihe 152                   | Rhegium 198       | rottiren 135      | Sahne 112         |
| Reiher 152                  | Rheims . 198      | rubriciren . 189  | Saison 117        |
| Reim 152                    | 97bein 198        | Rubrit 189        | Saite 57 149      |
| rein 152                    | Rhetorif 198      | ructen 143        | Zafriftan 36 189  |
| Reinette 153                | Rheumatis:        | Ruden 143         | Satriftei 36 189  |
| Reinhart 170                | mus 195.          | Rudgrat 170       | -fal 75           |
| Steis 152                   | Rhote-Jeland 198  | Rudtebr 74        | Salat . 109 170   |
| reisen 152                  | Rhotes . 198      | Rúcklicht 143     | Salbaber . 108    |
| Reifig . 206                | Rhinccerce . 198  | Rude 143          | Zalbei 152        |
| Reifige 206                 | rhipháisth 198    | Rutolf 161        | Sale 113          |
| Reiß 213                    | Rhobotenbron 198  | Ruhe 141          | Salmiat 183       |
| Reifbrett . 213             | Rhobope 198       | Ruhm 141          | Salz 217          |
| reißen . 152 213            | Rhobus . 198      | Ruhr 141          | -fam 75           |
| Reißzeug 213                | Rhomboibe . 198   | Ruin 134          | Same 108          |
| reiten 71                   | Rhombus . 148     | Ruine 134         | famisch 116       |
| Reiter 152                  | Rhythmus . 146    | Rů!ps 143         | Sammt 71          |
| Reiz 217                    | -ris 75 195       | Rum 140           | Samstag . 214     |
| Refrut 189                  | riechen . 194     | + rumpfen . 129   | famt 202          |
| retrutiren . 189            | 9Riefe 206        | Rune 140          | famtlich . 202    |
| religiós . 139              | rieseln 2016      | Raffel 143        | Sanct: 234        |
| Reminiscenz . 218           | Rief 213          | ruften 143        | Sanction . 181    |
| Rencontre . 181             | Stiff 161         | Rufter 143        | Sanetrit 189      |
| Renommee . 127              | Ritchen 134       | Ruftzeug 143      | Sarpho 163        |
| Renommist . 204             | rimpfen . 129     |                   | Sarazene . 218    |
| Renonce 204                 |                   | Ruthe 69          | Sarfaeme . 189    |
| Stente 170                  | 9816pe 207        | rutschen 216      | farkaftisch . 189 |
| Replit 189                  | Mis 210           | 00                | Sartophag . 189   |
|                             |                   | 99                |                   |

| Ceite                           | Seite                            | Seite }                        | Ceite                         |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Sarras 205                      | Schattirung . 135                | fchlenkern . 122               | Schokolate . 170              |
| Sat 110                         | Schecke 121                      | Schleuber . 154                | Schöllfraut . 200             |
| Satire 134                      | scheckig 121                     | schleunig 154                  | schon 203                     |
| Satyr 146                       | Schebel 170                      | Schleuße 154                   | schonen 137                   |
| Satzeichen . 74                 | † scheel 124                     | fchließen 213                  | Schonen 26                    |
| Sauce 181                       | † Scheere . 124                  | Schließer 213                  | Schooner . 24 137             |
| fauer 150                       | Scheffel 122                     | Schloß 210                     | † Schoof . 66                 |
| Saule 150                       | Scheibe 152                      | Schloße 213                    | Schopf 159                    |
| faumen 150                      | scheiden 152                     | schloßen 213                   | schöpfen 139                  |
| Scala 181                       | scheinen 152                     | Schloßstube . 210              | Schöpfer 139                  |
| + Scandal . 181                 | Scheit 152                       | schloßweiß . 213               | Schöppe 139                   |
| Scapulier . 136                 | Scheitel 152                     | Schlot 170                     | Schops 139                    |
| Scene 181                       | schel 124                        | schlüpfen 143                  | Schornstein . 205             |
| Scorbut 181                     | Schelfe 122                      | schlurfen 143                  | Schöffer 209                  |
| Scorpion . 181                  | Schellack 200                    | Schlussel 210                  | Schop . 66 137                |
| Scribent 181                    | Schelle 122                      | Schluß 210                     | Schote 137                    |
| Scriptur . 181                  | Schellfisch . 200                | Schmach 108                    | Schottland 8                  |
| + Scrofeln . 181                | schelten 170                     | schmähen 116                   | schräge 116                   |
| Schla 146                       | Schere . 66 124                  | schmal 68                      | Schragen . 108                |
| Schaar 110                      | Scheren 124                      | Schmalte . 216                 | schraffiren . 135             |
| Schabe 108                      | Scherflein . 122                 | schmecken . 122                | Schreck 222                   |
| schaben 108                     | Scherge 122                      | + Schmeer . 124                | Schrecken . 222               |
| Schabernack . 216               | scheuen 154                      | ichmeißen 213                  | schreiben 152                 |
| Schabracke 28                   | Scheuer 154                      | Schmeißfliege 213              | schreien 152<br>Schrein 152   |
| 1.0,0.0                         | scheuern 154                     | schmelzen 122                  | · · · ·                       |
|                                 |                                  | Schmer 124                     | 14,00000                      |
|                                 | Scheusal 213   scheußlich 213    | Schmergel . 122<br>Schmerl 122 | 400                           |
| Schädel 108                     | Schierling . 132                 | Schmerl 122<br>Schmerle . 122  | schroten 171<br>schruppen 159 |
| Schaf . 66 108                  | Schießen 213                     | Schmieb 132                    | schüchtern 143                |
| schaffen 71                     | Schiff 161                       | schmieben . 132                | fchuf 161                     |
| Schafott 162 216                | Schifffahrt . 74                 | Schmiß 210                     | Schut . 141                   |
| -fc)aft 75                      | Schimpf 159                      | schmuggeln . 192               | Schulb 92                     |
| Schahl . 25                     | Schirrmeifter 205                | Schmuggler . 192               | Schultern . 171               |
| Schäcker 116                    | Schisma 216                      | Schmus 62                      | Schultheiß . 213              |
| fcacern 116                     | Schlacke 191                     | Schnabel 108                   | Schuppe . 143                 |
| Schafal 201                     | Schlacht 71                      | Schnake 103                    | fcuren . 143                  |
| schal 108                       | Schlaf 108                       | schnalzen 199                  | Schüssel . 143                |
| Schale . 66 108                 | Schlag 108                       | schnappen . 159                | Schufter 61                   |
| Schalloch . 200                 | Schlägel 116                     | Schnapper . 116                | Schuß 210                     |
| Schalotte . 173                 | schlammen . 116                  | Schnapps . 160                 | Schutz 217                    |
| schalten 170                    | schlängeln . 116                 | Schnappfact . 160              | Schunte 143                   |
| Schaluppe . 28                  | Schlauch 150                     | fchnauzen . 150                |                               |
| Scham 108<br>Schämel 116        | schlecht 122<br>Schlehborn . 126 | Schnee 125 fcneiben 152        | 04,040                        |
|                                 | Schlehborn . 126                 |                                |                               |
| fchamen 116<br>fchanblich . 195 | schleichen 120                   | schneien 152                   | Schwager . 109 Schwäher . 116 |
| Scharbock . 108                 | Schleihe 152                     | Schneißvogel 152               | Schwalbe . 157.               |
| Scharmutiren 135                | Schleier 152                     | Schnellauf . 200               | Schwala . 199                 |
| Scharnier . 136                 | schleifen 152                    | Schnepfe 122                   | Schwamm . 70                  |
| Schärpe 116                     |                                  | Schnippchen . 160              | Schwan . 109                  |
| Scharte . 61 108                | Schleißen 152 213                | schnippen 159                  | ichmanzeln . 116              |
| Schartete 189 216               | fclemmen . 122                   | fcnuffeln 14                   | ichwaren 116                  |
| Schattiren 135                  | Schlenbern . 122                 | Schöffe 139                    |                               |

| Ceite                    | . Geite                        |                        |                                 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| ichweben 124             | feit 152                       | -6t 208                | Speise . 152                    |
| Schweden . 124           | Seite 57 152                   | Stalbe 189             | Spektakel 189                   |
| Schwefel 124             | feitens 91                     | Stanbal 189            | fpendiren . 135                 |
| fcmeifen 152             | Sefretar 33                    | Stelett 189            | Spengler 122                    |
| fcweigen 152             | Sette 34                       | ffeptisch 189          | Sperber . 122                   |
| Schweiz 152 213          | -fel 75                        | Stige 189              | Sperling . 122                  |
| fcmeißen 213             | felbstståndig . 215            | Stlave 164 189         | fperren . 122                   |
| Schweig 8                | felig 124                      | Storbut 140            | Spezerei . 218                  |
| schwelgen . 122          | Gellerie 201                   | Strofeln 181           | Sphace . 117                    |
| fcwemmen . 122           | felten 168                     | -st 208                | Sphinr . 163                    |
| Schwengel . 122          | Gemitolon . 187                | Stoop 24               | Spieß 213                       |
| schwenken . 122          | Semmel 122                     | -6m <sub>2</sub> 208   | spießen . 213                   |
| schwer 124               | Seneschall . 200               | Smaland . 25           | Spießer . 213                   |
| † Schwerdt . 62          | Senat 172                      | Smaragb . 202          | Spiepruthe 213                  |
| Schwerin . 134           | Senf 122                       | fo 77                  | Spit 189                        |
| Schwert 62               | Senfe 122                      | Societat 117           | Spinat . 172                    |
| Schwertträger 172        | Serail 149                     | Sofa 162               | Spinett . 473                   |
| Schwibbogen 157          | Seraph 163                     | Sohle 138              | fpleißen . 159                  |
| Schwiele 132             | Serastier . 208                | Sohn 138               | Splint . 471                    |
| schwören 139             | Sereth 175                     | Sofrates . 19          | Splitter . 159                  |
| schwül 68                | Service 181                    | Sole 137               | foonbaile 127                   |
| Schwulft 200             | Seuche 154                     | Sommers . 91           | (prad) . 109                    |
| Scriptur 160             | + jenn 56                      | Sonne 203              | Sprache 194                     |
| Scylla 146               | Shaftesburn 198                | Sonntags . 91          | sprechen 159                    |
| Sebenbaum . 124          | Shakespeare 24                 | + Soule 137            | Spree 125                       |
| feche 196                | + Shawl . 25                   | Sophie 163             | Sprehe . 126                    |
| Sechser 105              | Sheffield 198                  | Sophist . 163          | ipreiten 152                    |
| fechfte 214              | Sherif 198                     | Sorte 171              | spreizen 152                    |
| fechzehn 208             | Shetland . 198                 | Souffleur . 162        | Sprengel . 122                  |
| fechzig 208              | Shields 198                    | Souper 205             | fprengen 12:                    |
| Sectel . 122             | Shire 198                      | souveran 117           | Sprenfel 122                    |
| + Secretair 33           | Sibylle 146                    | Spadille 201           | Spreu 154                       |
| Secte 181                | Sid 87                         | pub/cit                | Sprichwort . 129                |
| fecundar 37              | Sicht 198                      | Opunite                | sprießen 213 springen 159       |
| Secunde 181              | sie 77                         |                        |                                 |
| See 65 125               | Sie 87                         | Opun                   | 1 11 6                          |
| Seele 125                | 1100/10                        | ipuccii v -            |                                 |
| Seen 73                  | siefern 132<br>Sianor 193      |                        | Sproß 21(<br>  † Språchwort 129 |
| Segel 124                | - 3                            | I Puptin               | spruhen 143                     |
| Segen 124 feben 126      | O                              | Spat 111<br>  spat 116 | sprugen . 143                   |
| 104000                   | ,                              | Spatel 109             | spucten . 191                   |
| sebn 69                  | Sims 202<br>Sinau 133          | Spaten 109             | spuken 183                      |
| Sehne 126 febnen 126     | m 043                          | Spath 175              | Spule 140                       |
|                          | 1                              | spatio 135 218         | spulen 148                      |
| 117.                     |                                | specificiren . 181     | Spůlicht . 19                   |
|                          | Sinter 171<br>+ Sintflut . 144 | Species . 181          | Spur 68                         |
| Seibe 152<br>Seife 152   | -sion 207                      | speculiren . 181       | sputen 171                      |
|                          | Sir 205                        | spediren 167           | Staar 110                       |
| Seiger 152<br>feihen 152 | Sire 205                       | Spedition . 173        | + Staat 66                      |
| 450                      | Siringe 146                    | Speer 125              | Stab 109                        |
| Seim 152                 | Sirup 146                      | Speiche 152            | Stabt . 167                     |
| fein 152                 | fittsam 172                    | Speichel 152           | Stafette 165                    |
| Seine 153                |                                |                        | ftaffiren 132                   |
| · . 100                  | 1.8                            |                        | 1 1 11                          |

| Ceite                         | Seite                      | Seite                                     | eite Ceite               |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| Stahl 112                     | ftreben 124                | Tact 184                                  | Thal 69                  |
| Stahr 112                     | ftrecten 122               | Tabel 109                                 | Thaler 175               |
| Stafet 173 189                | Strebne 126                | Zafel 109                                 | Thalia 175               |
| Stalleuchte . 200             | ftreichen 152              | Taffet 171                                | That 175                 |
| Stanbarte . 170               | ftreifen 152               | Tag 109                                   | Thau 69                  |
| Stapel 109                    | ftreiten 152               | Taille 149                                | Theater 175              |
| Stat 66                       | ftreuen 154                | takeln 183                                | Thre 128                 |
| ftåtig 117                    | Stroh 68                   | Zakelwerk . 183                           | Theer 125                |
| Statiafeit . 117              | Strom 137                  | Talg 171                                  | Theil 69                 |
| Station 173                   | stromabwärts 90            | Talisman . 204                            | theile 91                |
| ftåts 117                     | Strophe 163                | Talk 174                                  | Theils 91                |
| ftatt 91 92                   | struppig 159               | Talmub 27                                 | Thema 175                |
| Statt . 91 92                 | Stuber 143                 | Tand 171                                  | Theodicee . 127          |
| Stätte 117                    | Stuck 143                  | Zanne 171                                 | Theodor 155              |
| Statur 140                    | ftubiren 134               | Tanzzelt 72                               | Theologie . 31           |
| Statu <b>t</b> 31             | Stufe 140                  | Tapezirer 134                             | Theorie . 175            |
| Steffen 162                   | Stufe 140<br>Stuhl 141     | tapfer 171                                | Theriat 175              |
| Steg 124                      | ftůlven 143                | tappen . 171                              | Thermometer 175          |
| ftehen 126                    | Stumper . 143 stumpf 159   | Tarif 134                                 | Thefeus 175              |
| ftehlen 126                   | stumpf 159                 | Tarock . 191<br>Tasche . 171<br>Tasse 210 | theuer 154               |
| ftehn 196                     | Sturm laufen 93            | Tasche 171                                | Thier 175                |
| fteif 152                     | Stute 140                  | Sape 210                                  | Thimian . 3. 146         |
| fteigen 152                   | ftugen 143                 | taiten 111                                | Thon 69                  |
| Stein 152                     | + Styl 134                 | Tage 171                                  | Thor 175                 |
| fteinigt 195<br>fteinicht 195 | Subtraction . 37           | ~                                         | Thran 69                 |
| fteinicht 195                 | fucceffiv 18               | taub 171                                  | Thrane . 69 117          |
| Steinmet . 121                | suchen 194                 | Taube 171                                 | Thron 69                 |
| Steiß 152                     | Suben 143                  | tauchen 171                               | + thuen 223              |
| ftellen 71                    | Suhne 143                  | taufen 171<br>taugen 171                  | -thum 75 175             |
| neminen 122                   | Sujet 194                  | Raugen 1.1                                | thun 69 223              |
| Stempel 122                   | Sulpicius . 182            | Taumel 69 tauschen 171                    | Thure 144                |
| Stengel 122                   | Suize 144                  | thuschen 150                              | Thuringen . 144          |
| fterbe 118                    | Sunde 144                  | taujajen 190                              | + Thurm . 171            |
| † ftets 117                   | Sundflut . 144             | tausend 105<br>Tausend 105                | + Thymian . 146          |
| Steuer 154                    | Supplice 160               | Tare 220                                  | Thyrsus 175<br>Tieck 7   |
| Stil 134                      | füß 144<br>Syllogismus 201 | -te                                       |                          |
| Stillett 201                  | Sympathie . 146            | + Teat 25                                 | tief 171                 |
| Stilleben 200 ftobern 139     | Symphonie . 163            | Technit 185                               | Tiegel 132<br>Tieger 132 |
| ftöbern 139<br>ftöhnen 139    | Spn 146                    | Technologie . 196                         | Diet 25                  |
| ftolpern 159                  | + Springe . 146            | Teich . 152 168                           | tilgen 171               |
| ftolziren 135                 | + Syrup . 146              | Teig 152 168                              | Tinctur 181              |
| Stor 139                      | System 146                 | Telestop 189                              | Tinte 168                |
| ftoren 139                    | Szigeth 27                 | Seller 171                                | -tion 173                |
| storrisch . 139               | 00.9119                    | Remespar . 27                             | Tirann 146               |
| ftoßen 213                    |                            | Senne 171                                 | tirannisch 146           |
| Stoßel 213                    |                            | Teppich 122                               | Tipen 146                |
| Stoper 213                    | _                          | Terbenthin . 158                          | Tipu 25                  |
| Strafe 109                    | <b>3.</b>                  | Termin 134                                | Tisch 171                |
| Strahl 68                     |                            | Terraffe 210                              | Titel 134                |
| Strapage . 219                |                            | Tertia 21                                 | toben 171                |
| Straße 109 213                | Tabak 183                  | Terk 218                                  | Tochter 171              |
| Straus 214                    | Sabagie 193                | Berrie 218                                | 320b 166                 |
| Strauß 213 214                | Tableaux 220               | Teufel 154                                | toblich . 166            |

| Seite                  | eeite.                         | Ī                                | Seite                            |
|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| tobt 62 168            | trippeln 171                   | 44                               | Banille 164                      |
| tobten 168             | Triumph . 163                  | u.                               | Bapeurs 164                      |
| Adffel 162             | trocten 171                    | Seite.                           | Bariation . 173                  |
| Tolerang 218           | Trobbel 166                    | ue (ů) 84                        | variiren 134                     |
| toll 171               | trobeln 171                    | übel 144                         | Bafall 200                       |
| Ablpel . : 171         | Trog 171                       | űben 144                         | Bafe 207                         |
| Xombat 189             | trollen 171                    | über 144                         | Bater 109                        |
| <b>Xon69</b>           | Tropf 171                      | uberdies 207                     | Batican 164                      |
| Tonne 171              | Trophae . 40 163               | Ueberhand . 92                   | Baubeville . 164                 |
| Topas 208              | Tros 171                       | uberschwäng=                     | Behitel 35                       |
| Topf 171               | Troft 62                       | lid) 116                         | Beilchen 152                     |
| Forf 171               | Erott 171                      | uhr 141                          | Beit 164                         |
| Forn 24                | Trottoir 173                   | uhu 141                          | Belten 164                       |
| tosen 171              | trog 91                        | <b>utas</b> 26                   | ver: 74                          |
| <b>Xour</b> 155        | Tros 92                        | Ulane 140                        | verbramen . 114                  |
| traben . 109           | trube 144                      | ulrich 195                       | verdauen 165                     |
| Traber 117             | Truchses 122                   | um 77                            | verberben . 122                  |
| Tracht 193             | Truffel 144                    | umeā 6                           | verbrießen . 132                 |
| Tractat 172            | Trug 171                       | un 74                            | verdrießlich 132                 |
| traf 109               | trugen 144                     | Unbebeutenb=                     | Berdruß . 210                    |
| Traganth 175           | trubfelig 144                  | heit 166                         | Berfahren 111                    |
| trage 117              | trugerifch . 144               | unbedeutenbst 166                | vergessen 209                    |
| tragen . 109           | Truhe . 141                    | Unbilbe . 199                    | vergeuden . 154                  |
| Tragodie . 140         | Trummer . 171                  | und 203                          | Berhaltniß . 210                 |
| trampeln 171           | Trumpf 159                     | unentgeltlich 170                | verheeren 125<br>verheißen 213   |
| tranchiren 196         | Truppe 140                     | unerbittlich 172                 |                                  |
| 2 171                  | Truthahn . 140                 | Unflat . 107                     | 400                              |
|                        | Tschako 26<br>Tschechen . 26   | Ungethum . 175                   |                                  |
|                        | 1-1-7-7-1                      | -ung 74                          | Berlies . 132<br>vermahlen . 111 |
| O 471                  |                                | Ungefähr 117<br>Ungeziefer . 132 | vermehren . 126                  |
| ~                      | Ticherokesen . 190<br>Tuch 171 | Ungeziefer . 132   unnothig 204  | vermittelft . 91                 |
| Traufe 171<br>Traum 69 | tůchtig 144                    | unpag 158                        | vermbge 91                       |
| 461                    | Tuchen 144                     | unpaglich 115                    | vernachläffigt 195               |
| 4                      | Tufftein 161                   | unrecht 92                       | verrath 172                      |
| Treff 162              | Tugend 69                      | Unrecht . 92                     | Berrenkung . 121                 |
| treffen . 171          | Tumpel 144                     | Unschlitt 172                    | Bers 208                         |
| treiben 152            | tunchen . 144                  | unserm . 222                     | versammeln . 202                 |
| trennen . 171          | Zurm 171                       | unfrem . 222                     | Versammlung 202                  |
| Trense 122             | turnen 171                     | unten 171                        | Berfchleiß . 213                 |
| Treppe 171             | Turnier 136                    | unter 171                        | perichleißen . 213               |
| Treptow 164            | turnieren . 136                | unverhohlen . 138                | verschließen . 213               |
| Trespe 122             | Turfis 134                     | unze 218                         | verschmist . 217                 |
| Treffe 210             | Turteltaube . 171              | uppig 144                        | verschnappt . 160                |
| treten . 124           | Tusche 140                     | ur 140                           | verschwenden 122                 |
| treu 154               | Tute 168                       | -ut 173                          | versehren 126                    |
| Trichter 171           | Anpus 146                      |                                  | versiegen 132                    |
| Tricolore . 181        | + Tyrann . 146                 |                                  | versöhnen . 1.39                 |
| Tricot 173             | Anrus 146                      | <b>X</b> .                       | verstoßen 213                    |
| triefen 171            | 1                              | <b>بن.</b>                       | verstummeln 143                  |
| Ariftraf 189           | ]                              |                                  | versußen 214                     |
| Triller 171            | 1                              | vacant 181                       | vervollkomm:                     |
| Trillion 105           |                                | Balentin 164                     | nen 202                          |
| trinken 171            |                                | Bampyr 146                       | verwandt . 867                   |

## Register.

| Ceite                        | Seite                                               | Ceite                    | Ceite                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Berwandte . 167              | Wachs 196                                           | meben 124                | werth 62                          |
| Bermandtschaft 167           | machsen 196                                         | Bebel 124                | Berwolf 124                       |
| permehren . 127              | Wacke 191                                           | weber 124                | Befen 124                         |
| vermefen 206                 | Wade 109                                            | Weg 124                  | wesentlich . 169                  |
| verwirken . 130              | Bage 109                                            | weg 77                   | Befer 206                         |
| verwirren . 205              | wagen 109                                           | Begen 91                 | Wefir 134                         |
| verzeihen 153                | magen 117                                           | wegen . 91               | wessen 77                         |
| + veft 161                   | Bagen 109                                           | Begerich . 124           | Westfalen 8 161                   |
| Better 122                   | 1 XISabl 112                                        | weh 93                   | Westindien . 234                  |
| veriren 220                  | Wahn 112                                            | Wehe 93                  | meß 78 210                        |
| Bicar 181                    | mahr 112                                            | wehren 126               | wekhalb 78                        |
| Bicomte 164                  | måhren 117                                          | Beib 152                 | weswegen . 78                     |
| Bicomteffe . 210             | wahrlich 112                                        | weich 152                | metteifern . 93                   |
| Bictualien . 181             | Bahrung . 117                                       | Beichbilb . 152          | wetterleuchten 93                 |
| Bicunna 204                  | Wahrzeichen 112                                     | weichen 152              | 933 hig 24                        |
| Bieb 69 132                  | Waid 149                                            | Beichsel 152             | 933hist 24                        |
| viel 163                     | waiblich 149                                        | Beibe 152                | 23id)8 196                        |
| vielleicht 100               | Waibmann · 149                                      | Beiderich . 195          | wichsen 129                       |
| vier 132                     | Waibwerk . 149                                      | Beibicht 195             | Bidder 166                        |
| Biertel . 106                | Waise 149                                           | + weiblich . 149         | wider 56 133                      |
| vierzig . 132                | Balb 166                                            | + Weibmann 149           | widerfahren . 111                 |
| Bignette 193                 | Walhalla . 109<br>Wallache . 201<br>Wallachei . 201 | meifen 152               | Widerhaten . 133                  |
| Biole 164                    | assauame . 201                                      | weigern 152              | widerlegen . 133 widerrufen . 133 |
| Bioline 134                  | assauacher . Zul                                    | Beihe 152                | miberrufen . 133                  |
| Biper 134                    | Ballfisch 200                                       | Weihnacht . 152          | widersegen . 133                  |
| Biscount . 181               | Wallnuß 200                                         | Weihrauch . 152          |                                   |
| Bisier 136                   | Waltrath . 200                                      | meil 152                 | wibermartig . 133                 |
| visieren 136                 | Walplas 109                                         | weiland 152<br>Weile 152 | widmen 166 widrig 133             |
| Bisite 134                   | wälsch 117<br>Wälschland . 117                      |                          |                                   |
| Bisthum . 164<br>+ Bließ 161 | Wälschland . 117<br>Walstatt 109                    | Weiler 152<br>Wein 153   | wie                               |
| 404                          | walten 171                                          | weinen 153               | Wiese . 206                       |
| Bocal 181<br>Bocation . 181  | Walter . 69 171                                     | Weise 153                | Bith 166                          |
| Bocativ 182                  | Wamme 202                                           | meise . 153 206          | Wildbret . 157                    |
| Bogel . 163                  | Wams 202                                            | Beisel 153               | Wilbschwein . 232                 |
| Bogt 62                      | Wand 166                                            | weisen . 153             | Wilhelmine . 134                  |
| Bolt 163                     | Wanberin . 223                                      | weiß 214                 | willen 91                         |
| voll 70                      | Banbtafel . 168                                     | weißagen . 214           | (um) Willen 91                    |
| pollführen . 200             | mann 203                                            | weißt 215                | willfahren . 200                  |
| vollziehen . 200             | Wappen 160                                          | meit 153                 | willtommen . 200                  |
| Wolontár . 33                | wappnen 160                                         | meitlauftig . 171        | Billfår . 55 142                  |
| vom 222                      | war 109                                             | Weizen 153               | willfürlich . 142                 |
| von 77                       | ward 166                                            | Belt 171                 | Wind 166                          |
| por 77                       | Ware 66                                             | wen 77                   | Winters 91                        |
| Bormittags . 91              | warm 202                                            | wenden . · 122           | wir 77                            |
| Bulcan 181                   | Warschau . 15                                       | wendig . · 122           | wird 166                          |
| Bulcanisch . 102             | Warte 171                                           | men'ge . · 222           | wirken 129                        |
| vulkanisch . 102             | -warts 117                                          | menn 77                  | wirklich 130                      |
| • •                          | Warze 62                                            | wer 77                   | Wirklichteit . 130                |
| 000                          | mas 77                                              | werden 62                | + Wirth 171                       |
| <b>233.</b>                  | Wasen 109                                           | Werber 62                | Wirt 171                          |
|                              | Waffer 209                                          | Berg 192                 | Wirtel 171                        |
| Waat 110                     | waten 109                                           | Wermuth . 76             | Wismuth . 175                     |
| Wabe 109                     | Waterloo . 137                                      | Werth 69                 | wissen 209                        |



| Seit:            |                 | Seite !          |                  |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| wifemlich . 164  | i               | Beidenleiner 223 | Bilinber 146     |
| Buthum . 172     | <b>3</b> .      | zeibett . 153    |                  |
| Bitme . 171      | 9               | actors           | Simmet 71        |
| <b>Sis</b> 217   | _               | Seiner 153       | Simmt . 71 218   |
| 300              | - Entr          | witer 153        | Sinnober 218     |
| 23chi            | Fiarmouth . 146 | Seile 158        |                  |
| moni 94 135      | Plost 146       | Britis: 153 214  | Bizreffe 146     |
| mohian 135       | 7 Him 133       | Beit             | Sutel . 15 219   |
| mohfieil 13:     |                 | Bel 218          | Birthis . 8      |
| Robinsborer 57   | •               | Selle 218        | 3is 219          |
| Boblieben . 200  |                 | Sellerfeld . 8   | 3one 127         |
| mohnen 13:       | 3.              | Sen 171          |                  |
| Bolf 161         | :               | Seiter 171       | iu               |
| Bolfram 202      | 200cm 109       | Senith 175       |                  |
| mollia 192       | iche            | Sent 218         | Sud4 198         |
| Bollufi 135      | Sahi            | Sentner 218      | jufolae . 92     |
| Bert 16          | ichm 112        | Septypr 146      | Buaci 144        |
| Brad . 164       | Bata 112        | Serter 218       | suacreanet . 167 |
| mühlen . 144     | Barre 117       | 74 TA            | Buider: See . 24 |
| Buit . 200       | 3am 149         | gerreiben 265    | 3um 222          |
| Bunbe . 140      | nart 169        | jerioleisen 213  | innen 144        |
| 28trbe . 144     | Bafer 109       | Beter 124        | sur              |
| wūrbia 144       | Bauberin 223    | 3cng 154         | jurud 143        |
| Burge 144        | aufen 206       | gengen . 154     | jufammen . 262   |
| wift 62          | Bebaoth 175     | Benanif . 154    | 1mar 109         |
| Bufte . 144      | Section . 134   | Bibet . 134      | mei 217          |
| Buth . 175       | Beber 124       | 3iber 218        | Brerchfell . 194 |
| Butberich . 195  | Berland 24      | Bicche 132       | 3mera 192        |
| • • •            | Bete 127        | siebt 197        | Brillico . 195   |
| X.               | Bebenb 105      | Biel 217         | zwingen 217      |
| ii.              | jebn 127        | Bierath . 76 175 | mitidern . 171   |
| Zanthippe . 175  | 3ebren 127      | Biffer 218       | amolf 139        |
| Xenofrates . 220 | Beichen 153     | -aig 130         |                  |

## Drudfehler.

Seite 107 Zeile 9: statt Beisatz lies Besatz

— — — 22: muß Bahn getilgt werben.

— 121 — 30: statt Rettig lies Rettich

— 140 — 10: — kunbe lies kunb

— 150 — 14: — Augenbraun lies Augenbraue

— 181 — 6: — Munizipal lies Municipal

— — — 26: — Resource lies Ressource

— 184 — 13: — articulien lies articuliren

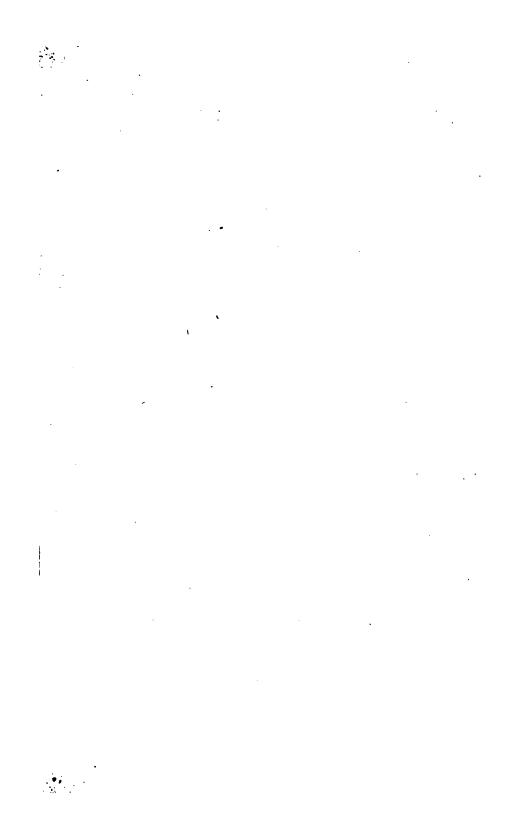

,